

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# PHLOSOPHICAL LIBRARY

PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY, 1870-1849.

Presented to the University of Michigan.



Morris Library.

B 2864 .A3 1802

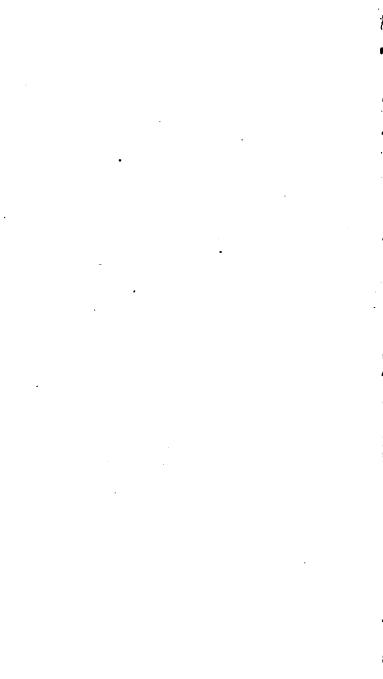

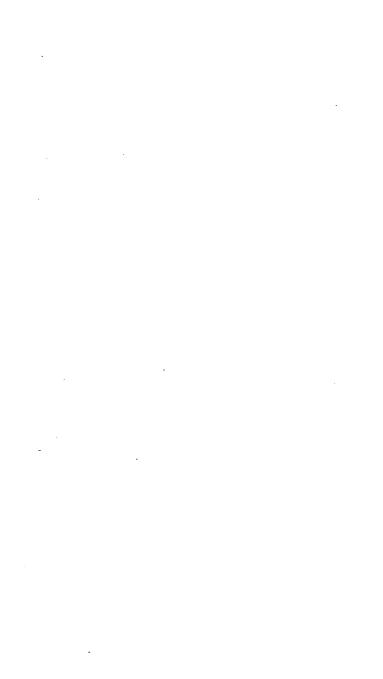

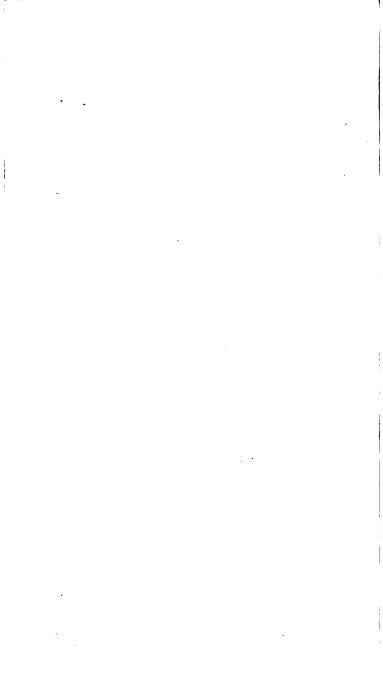

2). mining

Brun o

oder .

über 6481-8g d t t l i d) e

natürlich e

Princip der Dinge.

Ein Gespräch.

0

on Öchelling.

herausgegeben

Berlin.

Bei Johann Friedrich Unger.

1802.



# Brun o

oder

über das göttliche

und

natürliche Princip der Dinge.

Ein Befpräch.

Person, resale, 11-12-320 3mg

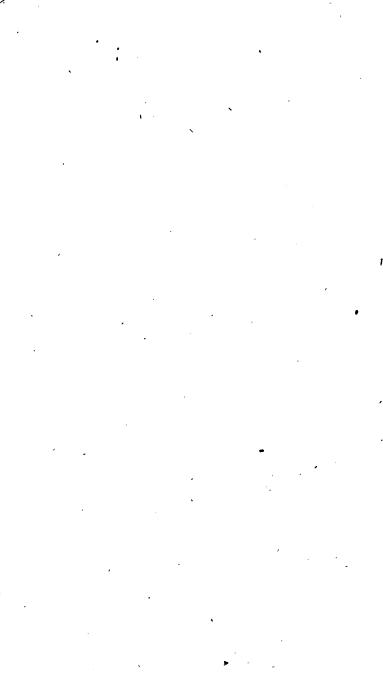

# Unselmo.

Willst du uns wiederholen, o Lucian, was du gestern, als wir von der Einrichtung der Mysterien sprachen, über die Wahrheit und Schönheit behauptet?

Lucian. Meine Meynung war, daß in vielen Werken die höchste Wahrheit senn könne, ohne daß ihnen darum auch der Preis der Schönheit zuerkannt werden durfte.

Unselmo. Du aber, Alexander, erklärsteft dagegen, daß die Wahrheit allein alle Goderungen der Kunst erfülle, und daß eins zig durch diese ein Werk wahrhaft schön werde.

Alexander. Go behauptete ich.

Unfelmo. Gefällt es euch, daß wir diese Rede wieder aufnehmen und den Streit jest entscheiden, der unentschieden blieb, als die Zeit Trennung gebot? Denn glucklich

hat uns, nicht offenbare Verabredung zwar, doch geheime Übereinstimmung wieder hier vereinigt.

Lucian. Willfommen jede Welle des Gefprache, die in den Strom der Rede uns gurudführt.

Alexander. Immer tiefer in den Kern der Sache dringt gemeinsamer Rede Wetteis fer, die leise beginnend, langsam fortschreistend, zulest tief anschwillt, die Theilnehmer fortreißt, alle mit Lust erfüllt.

Anfelmo. Lag nicht der Ursprung des Streites in dem, was von uns über die Mysflerien und die Mythologie, so wie über das Verhältniß der Philosophen und Dichter feste gesett worden war?

Lucian. Go mar es.

Anfelmo. Dunkt es euch nicht gut, daß, indem wir diesen Streit bensegen, die Rede zugleich in ihrem Ursprung zuruckkehre, damit wir nachher ungestort auf den gelegeten sichern Grund weiter bauen?

Alexander. Bortrefflich.

Anfelmo. Du also, Lucian, indem es dir möglich dunkt, daß ein Werk, ohne schönzu seyn, der höchsten Wahrheit Vollendung

haben tonne, icheinft etwas Bahrheit nennen, dem wir Philosophen vielleicht auch diefen Namen nicht zugeftebn murben. aber, Alexander, indem du ein Wert nuc durch feine Babrheit icon fenn laffeft, zweifelft, daß es einen Puntt geben tonne, mo bende, gleich unbedingt, feine von der andern abhängig, oder ihr untergeordnet, jede für sid das Bochste, so schlechthin Eins und daffelbe find, dag eine an die Stelle der andern gefest, und das Bert, welches jenen Puntt ausgedrudt hat, auf vollig gleiche Beise unter benden Gigenschaften betrachtet werden fann. Saltet ihr es alfo nicht für nöthig, daß wir vor allem übereinzufommen suchen, was Bahrheit, dann auch was Schonheit gu nennen fen, damit wir nicht entweder irgend etwas, was nur untergeordneter Beife dafür gehalten wird, der Schönheit gleichstellen; oder indem wir diese Bahrheit, die es nicht an sich ift, als unvergleichbar mit der Schonheit fegen, das, mas allein mahrhaft Bahrheit ift, jugleich mit aus den Mugen verlieren?

Lucian. Gin wurdiger Stoff und Gegenstand der Unterredung. Unselmo. Bift du es aber zufrieden, o Bortrefflicher, der du der Bahrheit vor der Schönheit den Preis zuerkannt haft, unbeskummert daß sie wenige zahlt, die ihr ftrens ges Antlig ertragen oder den Anblick der Agide, so wende ich mich an dich.

Alexander. Gehr gern folg' ich dir, v Freund, mich über die Jdee der Wahrheit zu verständigen.

Un selmo. Die Wahrheit also über alles und selbst über die Schönheit segend, o Freund, wirst du um so weniger anstehn können, ihr auch ferner die höchsten Eigenschaften benzulegen, und diesen ehrwürdigen Namen nicht wie es kommt auf alles anwenden lasen, was man insgemein darunter begreift.

Alexander. Gewiß.

Anfelmo. Du wirst demnach die Eis genschaft der Wahrheit keiner Erkenntniß zus gestehn, welche nur eine gegenwärtige oder überhaupt vergängliche Gewißheit mit sich führt.

Alexander. Reinesmeges merde ich.

Unselmo. Du wirft aus diesem Gruns de niemals einer solchen Ertenntniß, welche nur durch die unmittelbaren Uffectionen des Leibes vermittelt ist, oder sich unmittelbar nur auf sie bezieht, Wahrheit zuschreiben.

Alexander. Unmöglich, da ich weiß, daß diefe, zusammt dem Gegenstande, der sie erleidet, den Bedingungen der Zeit unterwors fen sind.

Unfelmo. Aus demfelben Grunde wirft du feiner Erfenntniß Bahrheit zugestehn, die verworren, undeutlich, unangemeffen der Sache wie sie an sich, ift.

. Alexander. Reine, denn eine jede ift bloß finnlicher Art und durch Affectionen vermittelt.

Anfelmo. Burdest du aber ferner, mas überhaupt zwar eine bleibende aber doch in so fern nur untergeordnete Gewißheit hat, daß es nur für die menschliche oder irgend eine andre Betrachtungsweise, welche nicht die höchste ist, Gültigkeit hatte, mit dem erzhabenen Namen der Bahrheit bezeichnen?

Alexander. Auch dieses nicht, wenn es eine solche gabe.

Unselmo. Du zweifelft, ob es eine sols the gebe. Laß demnach sehn, was du jener von uns vergänglich genannten entgegenstels lest, oder worein du die unvergängliche Gewisheit setzest.

Alexander. Nothwendig in diejenige Bahrheit, die nicht nur von einzelnen Dingen, sondern von allen, und nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern für alle Zeit gilt.

Unfelmo. Gollteft du wirklich die une vergangliche Bewißheit in das fegen, mas zwar für alle Zeit, aber doch überhaupt in Beziehung auf Beit Bultigfeit bat? Ift es nicht offenbar, daß die Bahrheit, die übers haupt für die Beit und Dinge in der Beit gilt, unverganglich ift nur in Bezug auf das, was felbst nicht ewig ift, also nicht schlechte hin und an sich betrachtet? Es ift aber undenkbar, daß, mas überhaupt nur vom Ende lichen, obgleich es allgemein davon gilt, eis nen hoheren Werth habe, als diefes felbit, und daß wir ihm eine mehr als relative Wahrheit zugestehn konnen, da es mit dem Endlichen zugleich fteht und fallt. Denn mer der Menfchen wird laugnen, daß einer jeden Birtung ihre Urfache vorausgehe, und daß diefe Bewigheit, ohne an den Begenftanden geprüft zu werden, unmittelbar durch die bloge Beziehung des endlichen Erfennens auf den Begriff des Ertennens, unzweifele haft fen? Benn aber derfelbe Gas außer

der Beziehung auf das an sich Endliche keine Bedeutung hat, so ist es auch unmöglich, daß ihm Wahrheit zukomme. Denn bist du nicht mit mir übereingekommen, daß, was nur für eine untergeordnete Betrachtnugsweise Gewisheit hat, nicht im achten Ginne für wahr gehalten werden könne?

Alegander. Freglich.

Anselmo. Du wirst aber ferner nicht in Abrede seyn können, daß die Erkennte niß des Endlichen und Zeitlichen, als solche, selbst nur im endlichen Erkennen, nicht aber im absoluten, Statt habe. Würdest du dich aber mit einer Wahrheit begnügen, welche bloß für das Erkennen endlicher Wesen und nicht schlechthin und auch in Ansehung Gotztes und des höchsten Erkennens Wahrheit ist, oder geht nicht alles unser Bestreben darauf, die Dinge so zu erkennen, wie sie auch in senem urbildlichen Verstande vorges bildet sind, von dem wir in dem unstigen die bloßen Abbilder erblicken?

Alegander. Es ift fcmer gu laugnen.

Unfelmo. Diefes bochfte Ertennen aber, tannft du es überhaupt unter Zeitbedinguns gen denten?

Alexander. Unmöglich.

Unselmo. Der auch nur als bestimmt durch Begriffe, die, obgleich an sich allgemein und unendlich, dennoch sich nur auf die Zeit und das Endliche beziehen?

Alexander. Als bestimmt durch solche Begriffe zwar nicht, aber wohl als bestims mend diese Begriffe.

Unfelmo. Dieg gilt uns hier gleichviel; denn wir im endlichen Erkennen erscheinen uns nicht als bestimmend jene Begriffe, fondern als durch sie bestimmt, und wenn als beftimmend, offenbar durch ein hoheres Er-Bir muffen daber auf jeden Fall es als einen ansgemachten Gag annehmen, daß derjenigen Ertenntniß, die fich überhaupt auf die Beit oder das zeitliche Dafenn der Dinge bezieht, gefest auch, daß fie nicht felbit zeitlich entstehe und fur die unendliche Beit fo wie fur alle Dinge in der Beit gelte. dennoch keine absolute Bahrheit gukomme, denn fie fest ein boberes Erkennen voraus. welches von der Urt ift, unabhangig von aller Beit, und ohne allen Bezug auf die Beit, an fich felbft, demnach folechthin emig gu fenn.

Mexander. Diese Folge ift unbermeide lich nach den ersten Voraussegungen.

Anfelmo. Wir werden also erst dann auf dem Gipfel der Wahrheit selbst ange- tommen senn, und die Dinge sowohl mit Wahrheit erkennen als darstellen, nachdem wir mit unsern Gedanken zu dem unzeitlischen Dasenn der Dinge und den ewigen Bes griffen derselben gelangt sind.

Alexander. Ich kann es nicht läugs nen, obgleich du noch nicht gezeigt hast, wie wir dazu gelangen können.

Anselmo. Auch geht uns diese Frage hier nicht an, da wir uns bloß um die Idee der Wahrheit bekümmern, die wir darum tiefer zu stellen, oder von ihrer Höhe hers abzuseßen, damit sie den Meisten leichter zu erreichen sen, für unwürdig halten. — Aber ist es dir gefällig, daß wir auf diese Weise in unsern Untersuchungen fortgeben?

Alexander. Allerdings.

Unselmo. So lag uns weiter den Unsterschied des ewigen und zeitlichen Erkennens betrachten. Saltst du es also für möglich, daß, was wir irrig, verkehrt, unvollkommen u. s. w. nennen, alles dies wirklich an

sich, oder daß es solches vielmehr nur in Unsehung unserer Betrachtungsweise sen?

Alexander. Ich kann mir nicht densten, daß z. B. die Unvollkommenheit irgend eines menschlichen Werks nicht wirklich in Ansehung dieses Werkes Statt finde; noch, daß, was wir uns nothwendig als irrig denken, nicht auch wirklich falsch sep.

Unfelmo. Lag dir, o Freund, den Ginn der Frage nicht entgeben. Richt davon rede ich , was das Bert fen , einzeln betrachtet, losgetrennt vom Bangen. Dag alfo jener anstatt 'eines vollkommnen Werks durchaus Berkehrtes, diefer flatt mabrer feine andern als falichen Gage hervorbringt. ift, mahrhaft betrachtet, meder Bertehrtheit noch Brrthum. Bielmehr wenn jener, fo bes schaffen als er ist, etwas Bollkommnes und irgend etwas anders , als das Widersinnige und Thoridite hervorbringen konnte, fo mare dies vielmehr ein Jrrthum und eine wirkliche Bertehrtheit der Natur gu nennen, meldes bendes unmöglich ift. Da nun feiner etwas anders herborbringt, als was theils aus der Eigenthumlichkeit feiner Ratur, theils aus den Ginwirkungen, welche auf ihn von aufsen gescheben sind, nothwendig folgt, so druckt jeder, der eine durch seinen Jrrthum, der andere durch die Unvollkommenheit seis wes Werks, die höchste Wahrheit und die höchste Vollkommenheit des Ganzen aus, und bestätigt eben durch sein Benspiel, daß in der Natur keine Lüge möglich sey.

Alexander. Du scheinst dich in deinen eignen Reden zu fangen. Denn daß der Irrthum des einen Wahrheit, die Unvollskommenheit des andern Bollkommenheit sen, folgt freylich aus der zugestandenen Berskehrtheit ihrer Natur, —

Unselmo. Die wiederum an sich bestrachtet keine Berkehrtheit ift. Denn nachsdem 3. B. jener von einem folden Vater gezeugt, dieser durch solche Einwirkungen von außen bestimmt worden ist, so ist ihre jetige Beschaffenheit ganz in der Regel und in der allgemeinen Ordnung der Dinge nothswendig.

)

Alexander. Rach dieser Ansicht wirst du dich nur hüten mussen, einen Ansang der Unvolltommenheit zuzulassen.

Unfelmo. Frenlich, so wie es übers haupt nnmöglich ist, einen Unfang des Beite

lichen zu denken. Alle Unvollkommenheit fine det nur in derjenigen Ansicht Statt, für welsche das Gesetz der Ursache und Wirkung selbst Princip, nicht für die höhere, die, da sie keinen Ansang des Endlichen zugiebt, auch das Unvollkommene von Ewigkeit ben dem Vollkommenen, daß heißt selbst als Bollkommensheit setzt. — Scheint es dir aber nicht, daß, was wir bisher mehr auf die Werke der Natur und überhauptalle Dinge ausgedehnt werden musse, nämlich, daß an sich betrachtet nichts mangelshaft, unvollkommen und unharmonisch sen?

Mlegander. Es Scheint fo.

Unfelmo. Dagegen daß sie unvolltome men fenen, nur für die bloß zeitliche Betrachtungsweise, oder mar es nicht fo?

Alexander. Auch dies.

Anfelmo. Lag uns nun weiter gehen, und sage mir, ob nicht anzunehmen ist, daß der schaffenden Natur ben allen ihren Hers vorbringungen im Ganzen nicht nur, sons dern auch im Einzelnen ein Enpus vorges schrieben sen, nach welchem sie sowohl die Gattungen als die Individuen bildet?

Mlegander. Offenbar ift dies, da mir

nicht nur die verschiedenen Gattungen der Thiere und Pflanzen naber oder entfernter eben diefelbe Grundform ausdrucken seben, sondern auch in den Individuen der Gate tung sich genau dieselbe Anlage wiederholt.

Anfelmo. Wenn wir nun die Ratur, so fern sie der lebendige Spiegel ist, worin alle Dinge vorgebildet sind, die urbildliche, die Natur aber, so fern sie jene Vorbilder in der Substanz ausprägt, die hervorbringende nennen, so sage mir, ob wir die urbildliche Natur oder die hervorbringende dem Gesetz der Zeit und des Mechanismus unterworfen denken mussen?

Alexander Richt die urbildliche, wie mir scheint, denn das Urbild jedes Geschöpe fes muß gedacht werden als sich immer gleich und unwandelbar, ja sogar als ewig, sonach auf keine Weise der Zeit unterworfen und weder als entstanden noch als verz gänglich.

Unfelmo. Go find es also die Dinge in der hervorbringenden Natur, welche nicht freywillig, sondern gezwungen dem Dienst der Eitelkeit unterworfen sind. Jene ewis gen Urbilder aber der Dinge sind gleichs fam die unmittelbaren Gobne und Rinder Bottes, daber auch in einer beiligen Schrift gesagt wird, daß die Creatur fich febne und verlange nach der Berrlichteit der Rinder Bottes, melde die Bortrefflichfeit jener emis gen Urbilder ift. Denn es ift nothwendig, daß in der urbildlichen Ratur oder in Gott alle Dinge, weil fie von den Bedingungen der Beit befrent find, auch viel herrlicher und vortrefflicher fenen , als fie an fich felbst find. Die Erde 3. B., welche gemacht worden, ift nicht die mabre Erde, fondern ein Abbild der Erde, insofern fie nicht gemacht, und mes der entstanden ift, noch jemals vergeben wird. In der Idee der Erde aber find auch die Ideen aller in ihr enthaltenen oder auf ihr jum Dafenn tommenden Dinge begriffen. Es ift alfo auch auf der Erde fein Menfch, fein Thier, fein Bemachs, fein Stein, defe fen Bildnig nicht in der lebendigen Runft und Beisheit der Natur weit herrlicher leuch. tete, als in dem todten Abdrucke der gefchafe fenen Belt. Da nun diefes vorgebildete Les ben der Dinge meder jemals angefangen bat noch je aufhören wird, das nachgebildete das gegen unter dem Befet der Beit, nicht fren und

und bloß seiner eignen Natur gemäß, sons dern unter dem Zwange der Bedingungen entsteht und wieder vergeht, so werden wir also zugeben muffen, daß so wenig als in seinem ewigen Dasenn irgend etwas unvollskommen und mangelhaft ist, so wenig auf zeitliche Art irgend eine Bollkommenheit, welsche sie seilich angesehen, nothwendig alles uns vollkommen und mangelhaft sen.

Alexander. Wir werden nicht umbin

Un felmo. Nun fagemir, obdu die Schone beit für eine Bolltommenheit, den Mangel an Schönheit für eine Unvolltommenheit haltft?

Alexander. Freylich, und zwar halte ich dafür, daß die Schönheit, welche nur der äußere Ausdruck der organischen Vollkommensbeit ist, die unbedingteste Vollkommensbeit sen, die ein Ding haben könne, weil nämlich jede andre Vollkommenheit eines Dinges nach seiner Angemessenheit zu einem Zweck außer ihm geschätt wird, die Schönsbeit aber bioß an sich selbst betrachtet, und ohne alle Beziehung auf ein äußeres Vershältniß das ist, was sie ist.

Unfelmo. So wirst du mir also noch viel mehr zugeben, daß die Schönheit, weil sie nämlich unter allen Bolltommenheiten die größte Unabhängigkeit von Bedingungen fodert, auf keine zeitliche Weise entstehe, und daß hinwiederum auf zeitliche Weise nichts schön genannt werden könne.

Alexander. Nach dieser Unficht murden wir uns in einem groffen Jrrthum befinden, indem wir einige Dinge der Natux oder Runft schön zu nennen pflegen.

Unselmo. Auch läugne ich nicht das Dasenn der Schönheit überhaupt, sondern das zeitliche Dasenn. Ueberdieß konnte ich dir daffelbe ermiedern, mas Gotrates benm Plato, daß derjenige, welcher nicht etwa unlangft eingeweiht ift in den Mofterien, wenn er die sinnliche Schonheit erblickt, melde der Schönheit an und fur fich felbit den gleichen Ramen borgt, durch jene nicht fo leicht angetrieben wird, diefe fich porgus stellen; wer aber jungst eingeweiht worden, und folder nun ein gottliches Ungeficht erblidt, me die Schonheit oder vielmehr das untorperliche Urbild nachgeabmt ift, erstaunt und querft erschrickt, indem eine der porma.

ligen abnliche Furcht über ibn tommt, bernach aber fie als eine Bottheit anbetet. Diefe, welche die Ochonheit an und fur fic felbst gesehen haben, find auch gewohnt, ungestört von den Mangeln, welche der widere ftrebenden Natur durch den Zwang der Ure fachen aufgedrungen find, in dem unvolltomm. nen Abdrucke das Urbild zu sehen, alles aber zu ! lieben, mas fie an die vormalige Geligfeit des Anschauens erinnert. Das mas an jeder lebens ' den Geftalt dem Urbilde der Schonheit midere fpricht, ift aus dem natürlichen Princip gu begreifen, niemals aber das, mas ibm gemag ift , denn diefes ift feiner Ratur nach eber, der Grund davon aber liegt in der idealen Ratur felbft und der Einheit, die wir amifchen der hervorbringenden und der ur. bildlichen Ratur fegen muffen, welche auch darque offenbar wird , daß die Schonheit allenthalben hervortritt, wo es der Nature lauf gestattet, sie felbst aber ift niemals entstanden, und überall, mo fie ju entstes ben icheint, (fie icheint es aber immer nur) tann fie nur entstehen, weil fie ift. Wenn du also ein Werk oder Ding icon nennest,

fo ist nur dieses Werk entstanden, die Schöns heit aber nicht, welche ihrer Natur nach, also mitten in der Zeit, ewig ist. Indem wir also unste Schlässe überrechnen, so sins det sich, nicht nur daß die ewigen Begriffe vortrefslicher und schöner seyen, als die Dins ge selbst, sondern vielmehr, daß sie auch ale lein schön, ja daß der ewige Begriff eines Dinges nothwendig schön sey.

Alexander. Gegen diese Schlußfolge ist nichts einzuwenden. Denn nothwendig ist, daß, wenn die Schönheit etwas unzeite liches ist, jedes Ding nur durch seinen ewis gen Begriff schön sey; nothwendig, wenn die Schönheit nie entstehen kann; daß sie das Erste, Positive, die Substanz der Dinge selbst sey; nothwendig, wenn das entgegens gesetzte der Schönheit bloße Berneinung und Einschränkung ist, daß diese nicht in jene Region dringen könne, wo nichts als Realistät angetroffen wird, daß also auch die ewigen Begriffe aller Dinge allein und noths wendig schön sepen.

Unfelmo. Sind wir aber nicht fruber übereingekommen, daß eben diese ewigen

Begriffe der Dinge auch allein und absolut wahr, alle andern tauschend oder nur relativ wahr seven, und daß, die Dinge mit absoluter Wahrheit erkennen, so viel heiße als: sie in ihren ewigen Begriffen erkennen?

Alexander. Freylich find wir übereim getommen.

Un felmo. Saben wir alfo nicht die hochfte Einheit der Wahrheit und der Schonheit aufgezeigt?

Alexander. Ich kann nicht widerspreschen, nachdem du mich in diese Schluffolge berftrickt haft.

Anfelmo. Du hattest also ganz recht, wenn du urtheiltest, daß ein Kunstwerk eins zig durch seine Wahrheit schon sen, deun ich glaube nicht daß du unter Wahrheit irgend etwas schlechteres oder geringeres verstanden habest, als die der intellectualen Urbisder der Dinge. Außer dieser aber haben wir noch eine untergeordnete und srügerische Wahrheit, die den Namen von jener leiht, ohne ihr der Sache nach gleich zu senn, und die theils in einer verworrnen und undeutlichen, immer aber in einer bloß zeitlichen Erkenntniß bes steht. Diese Art der Wahrheit, welche sich

auch mit dem Unvollkommnen und Reitlis chen an den Bestalten, dem mas ihnen von aufen aufgedrungen ift, nicht lebendig aus ihrem Begriff fich entwittelt bat, vertragt, tann nur Der gur Regel und Norm der Schonheit machen, welcher nie die unfterbliche und beilige Schonheit erblickte. Mus der Nachahmung diefer Bahrheit entftehen dies jenigen Berte, an welchen wir nur die Runft bewundern, mit der fie das Ratürliche er reichen, ohne es mit dem Gottlichen verbinden gu konnen. Bon dieser Bahrheit aber kann nicht einmal gesagt werden, wie Queian gethau hat, daß fie der Gconheit uns tergeordnet fen, sondern vielmehr, daß fie gar nichts mit ihr gemein habe. Jene eine gig bobe Bahrheit aber ift der Schonheit nicht zufällig, noch ift es diefe jener, und wie die Bahrheit, die nicht Schonheit ift, auch nicht Bahrheit, fo fann hinwiederum die Schonheit, welche nicht Bahrheit ift, auch nicht Schonheit fenn, wofür wir an den uns umgebenden Werten, wie mir duntt, offenbare Benfpiele haben. Denn febn wir nicht die meisten amischen zwen Ertremen fdmanten, und den einen, welcher die bloge

Wahrheit hervorbringen will, statt dieser der roheu Raturlichkeit hingegeben, und ins dem er ganz auf jene geheftet ist, dagegen dasjenige versäumen, was durch keine Ersfahrung gegeben werden kann, den andern, dem es ganz an Wahrheit gebricht, einen leeren und schwächlichen Schein von Form, den die Unwissenden als Schönheit bewuns dern, hervorbringen?

Allein, o Freunde, nachdem wir die hochefte Einheit der Schönheit und Wahrheit bes wiesen haben, so scheint mir auch die der Philosophie mit der Poesse bewiesen: denn wonach strebt jene als eben nach jener ewisgen Wahrheit, die mit der Schönheit, diese aber nach jener ungebohrnen und unsterbliechen Schönheit, welche mit der Wahrheit eins und dasselbe ist? Gefällt es dir aber, o Theurer, daß wir dieses Berhältniß weiter auseinanderseten, um so zu unserm Unfang zurud zu gelangen?

Alexander. Allerdings wünsche ich dies.

Anfelmo. Die bochfte Coonheit und? Bahrheit aller Dinge also wird angeschaut! in einer und derfelben Idee. Alexander. So haben wir ausges macht.

Unfelmo. Diefe Idee aber ift die des Ewigen.

Alexander. Nicht anders.

Anfelmo. Bie nun in jener Idee Bahrheit und Schonheit eine find, fo nothe wendig auch eine in den Berten, welche jes ner Idee gleichen.

Alexander. Nothwendig.

Anselmo. Was aber halist du für das Servorbringende solcher Werte?

Alexander. Es ift schwer zu sagen.

Unselmo. Ein jedes Werk ist nothwen-

Alexander, 'Naturlich.

Unselmo. Das Endliche aber, sagten wir, sen vollkommen dadurch, daß es dem Unendlichen verknüpft werde.

Alexander. Richtig.

Unselmo. Wodurch nun glaubst du, daß das Endliche dem Unendlichen verknüpft werden konne?

Alexander. Offenbar nur durch ein solches, in Ansehung dessen es zuvor mit ihm eins ist.

Anselmo. Alfo nur durch das Ewige selbst.

Alegander. Es ift Har.

An felmo. Demnach tann auch ein Wert, welches die hochste Schönheit dars stellt, nur durch das Ewige hervorgebracht sepn?

Alegander. Es icheint.

Anfelmo. Aber durch das Ewige schlechthin betrachtet, oder durch das Ewige, sofern es sich unmittelbar bezieht auf das hervorbringende Individuum?

Alexander. Das lette.

Unfelmo. Aber wodurch glaubst du, daß sich jenes auf diefes beziehe?

Ulegander. Ich febe es nicht fogleich ein.

Anselmo. Sagten wir nicht, daß alle Dings in Gott nur durch ihre ewigen Bes griffe fepen?

Alexander. Allerdings.

Unselmo. Das Ewige demnach bezieht sich auf alle Dinge durch ihre ewigen Beziffe, auf das hervorbringende Individuum also durch den ewigen Begriff des Individuums, der in Gott, und mit der Geele eben so eins ist, wie die Geele mit dem Leibe.

Alexander. Diefen ewigen Begriff des Individuums also werden wir als das here vorbringende eines Werks ansehn, worin die höchste Schönheit dargestellt ist.

Anfelmo. Unftreitig. Diefe Schonheit aber, welche in dem Bert dargeftellt wird, ift felbft wieder das Ewige ?

Alexander. Dhne 3meifel.

Anselmo. Aber das Ewige schlechthin betrachtet?

Alexander. Es scheint nicht, denn es wird nur durch das Ewige hervorgebracht, sofern es der ewige Begriff eines Individue ums ist, und sich auf dieses unmittelbar bes zieht.

Anselmo. Das Ewige in dem hervorgebrachten wird also auch nicht an sich dars gestellt, sondern sofern es sich bezieht auf einzelne Dinge, oder der Begriff folcher Dins ge ist.

Mlerander. Rothmendig.

Aufelmo. Welcher Dinge aber, solcher, die mit dem ewigen Begriff des Individuums verbunden sind, oder solcher, die nicht?

Alexander. Nothwendig folder, die mit ihm verbunden find.

Unfelmo. Bird nicht diefer Begriff nothwendig eine defto herrlichere Bolltome menheit haben, je naber ihm in Gott der Begriff aller andern Dinge verknupft ift?

Mlerander. Unftreitig.

Anfelmo. Sehn wir daher nicht, daß, je vollkommner jener Begriff und gleichsam organischer, desto geschickter auch der hers vorbringende, andre Dinge als sich selbst dars zustellen, ja sich ganz von seiner Individualität zn entfernen, dagegen je unvollkommener jener und einzelner, desto ungeschickter dieser, in noch so wechselnden Formen etwas anders als sich selbst zu offenbaren?

Alexander. Dies alles ift flar genug. Un felmo. Erhellet aber nicht auch hiers aus offenbar, daß das hervorbringende nicht die Schönheit an und für sich felbst, sondern nur die Schönheit an Dingen, also immer nur die concrete Schönheit darstelle?

Alexander, Diffenbar.

Anfelmo. Gleicht aber das hervorbringende nicht auch hierin dem, deffen Ausfluß es ist? Denn hat auch jener, Gott nämlich, irgendwo in der fühlbaren Welt die Schonheit, wie sie in ihm selbst ist, enthullt, und giebt er nicht vielmehr den Joeen der Dinge, die in ihm sind, ein eignes und unabhängiges Leben dadurch, daß er sie als die
Geelen einzelner Leiber existiren läßt. Ja,
hat nicht eben deswegen auch jedes Wert,
dessen hervorbringendes der ewige Begriff
des Individuums ist, ein gedoppeltes Leben,
ein unabhängiges in ihm selbst, und ein anderes in dem hervorbringenden?

Alexander. Mothwendig.

Unfelmo. Ein Wert alfo, das nicht in ihm felbst lebt und unabhängig von dem hervorbringenden für sich fortdauert, merden mir auch für tein Wert halten, deffen Geele ein ewiger Begriff ist.

Alexander. Unmöglich.

Anselmo. Haben wir aber nicht fere ner festgesest, daß jedes Ding in seinem ewigen Begriff schön sey. Das Hervorbrins gende also eines Werks, wie wir es angenommen haben, und das Hervorgebrachte selbst sind eine, bende nämlich schön. Das Schöne also bringt das Schöne, das Götts liche das Göttliche hervor.

Alexander, Dies ift einleuchtend. Anfelmo. Da nun das Schone und Bottliche in dem hervordringenden Individuum fich unmittelbar nur auf diefes Individuum bezieht, ift es denkbar, daß in so fern in ihm zugleich die Idee des Schönen und Bottlichen an und für sich selbst sep, oder ist diese nicht vielmehr nothwendig in einem andern, in demselben nämlich, aber nicht als unmittelbarem Begriff des Individuums, sons dern schlechthin betrachtet?

Alexander. Rothwendig das lette.

Unselmo. Ift es daber nicht ferner bes greiflich, daß diejenigen, welche geschickt sind schone Werte hervorzubringen, die Idee der Schönheit und Wahrheit an und für sich selbst oft am wenigsten besigen, eben weil sie von ihr besessen werden?

Alegander. Es ift natürlich.

Unselmo. In so fern nun der Hervore bringende das Göttliche nicht erkennt, als solcher erscheint er nothwendig mehr wie ein Profaner als wie ein Eingeweihter. Dbs gleich er es aber nicht erkennt, übt er es doch von Natur aus, und offenbart ohne es zu wissen denen, die es verstehen, die verborgensten aller Beheimnisse, die Einheit des göttlichen und natürlichen Wesens und

das Innre jener allerseligsten Natur, in welscher tein Gegensaß ist; daher die Dichter schon im höchsten Alterthum als die Ausleger der Götter und von ihnen getriebene und begeisterte Menschen verehrt worden sind. Was dunkt dir aber, werden wir nicht jede. Erkenntniß, welche die Ideen nur an den Dingen, nicht an sich selbst zeigt, exoterisch, dagegen die, welche die Urbilder der Dinge an und für sich selbst, mit Necht eine esotes rische nennen?

Alexander. Mit größtem Rechte, duntt mir.

Unfelmo. Der hervorbringende aber wird nie die Schonheit an und für fich selbst, aber wohl schone Dinge darftellen.

Alexander. Go fagten mir.

Unfelmo. Auch nicht an der Jdee der Schönheit felbst, bondern nur an dem Bermogen, ihr so viel möglich abnliche Dinge bervorzubringen, wird seine Lunft erkannt.

Mlerander. Unftreitig.

Un felmo. Seine Runst ist also noth wendig exoterisch.

Alexander. Es verfteht fich. Anfelmo. Der Philosoph aber bestrebsich nicht das einzelne Bahre und Schone, sondern die Wahrheit und Schonheit an und für sich selbst zu erkennen.

Alexander. Go ift es.

Unselmo. Er übt also denselben Gote tesdienst innerlich aus, den der hervorbring gende außerlich übt, ohne es wissen.

Alexander. Offenbar.

Unselmo. Das Princip aber des Phis losophirenden, ist nicht der ewige Begriff, so fern er sich unmittelbar auf das Individuum bezieht, sondern derselbe schlechthin und an sich betrachtet.

Alexander. Go werden wir schließen miffen.

Anfelmo. Und die Philosophie ist nothwendig ihrer Ratur nach esoterisch, und braucht nicht geheim gehalten zu werden, sondern ist es vielmehr durch sich selbst.

Alexander. Dies ift Har.

Unselmo. Mussen wie aber nicht eben dieses als wesentlich ansehn zu dem Begriff der Mysterien, daß sie es nämlich mehr durch sich selbst als durch außere Beranstaltungen sepen?

Alexander. Biervon icheinen uns felbst

die Alten schon das Benspiel gegeben zu baben.

Anselmo. Gaug gewiß, denn obgleich die gange Hellas zu den Mysterien gelangen tonnte, und die Theilnahme an denselben für eine allgemeine Glückseligkeit gehalten wurde, so daß Sophokles eine seiner Personen so redend einführte:

D der Sterblichen

Gludfel'ge die, fo diefe Beihung ichauend erft Bum hades wandeln! Denn ihr Theil ifts, dort

Noch leben, doch den Andern Unheil alles dort, und Aristophanes dem Chor seliger Abgeschied: nen in den Froschen die Borte in den Mund legt:

> Denn uns allein ist Sonne hier Und frohes Licht, so viele, Theilhaftig der Weihung einst, Nach heiliger Sitte Recht Mit Fremdlingen immer, und Mitburgern gelebet,

so horten sie doch nicht auf, Geheimnisse zu sein, und als solche geehrt, und streng besobachtet zu werden, woraus wir schließen mussen, daß in ihrer Natur etwas gewesen, welches, obgleich einer großen Menge mitgetheilt, doch nicht entweiht werden konnte.

Der 3med aber aller Mnfterien ift fein andrer, als den Menfchen von allem dem, movon fie fonft nur die Abbilder gu feben gewohnt find, die Urbilder ju zeigen, mas geftern gulett Polyhymnio, welcher gegens martig mar, mit vielen Grunden auseinane derfette. Denn auf dem Rudwege gur Gtadt. da wir von dem Inhalt der Mufterien uns besprachen, fagte er, daß wir vergebens ente meder heiligere Lehren oder bedeutendere Symbole und Beichen ju erfinden ftrebten, als in den alten gelehrt und vorgestellt more de fenen. Und mas die ersteren betrifft. fagte er, fo haben in den Minfterien die Menschen guerft gelernt, daß außer den Dingen, welche unaufhörlich verandert merden und vielgestaltig sich verwandeln, etwas Unmandelbares, Eingestaltiges und Untheils bares fen, und daß dasjenige, mas dem Bottlichen und Unfterblichen am abnlichften. die Geele, das aber, was dem Bielgestaltis gen, Theilbaren und immer Beranderlichen am meiften gleicht , der Rorper fen, einzelnen Dinge nun hatten fich durch das, mas an ihnen unterscheidbar und befonder mare, bon dem an und für fich felbft Blei:

chen abgesondert, obwohl sie an dem, modurch fie fich felbft gleich und individuell find, einen Abdruck, und gleichfam das Beprage jenes ichlechthin Untheilbaren mit in die Beite lichkeit genommen. Da wir nun diese Uhne lichkeit der concreten Dinge mit dem an sich felbft Bleichen bemerten, und mahrnehmen, daß fie fich gwar bestreben jenem in der Einheit ahnlich ju fenn, aber diefe Mehnlich. feit nicht gang erreichen, fo muffen wir das Urbild des an und fur fich felbft Gleichen, Schlechthin Untheilbaten, auf eine unzeitliche Beife, gleichsam por der Geburt ertant haben, welches fie durch einen dem jegigen porhergegangenen Buftand der Geele ause druckten, worin fie der unmittelbaren Unichauung der Ideen und Urbilder der Dinge theilhaftig gemefen, und aus dem fie erft durch die Bereinigung mit dem Leibe und den Übergang in das zeitliche Dafenn gerifefen morden mare. Die Mofterien fenen des. halb vorgestellt worden als eine Unstalt, die, welche daran Theil nehmen, durch Reinigung der Geele gur Wiedererinnerung an die pormals angeschauten Ideen des an fich Dabe ren, Schonen und Guten, und dadurch gur

bodiften Geligfeit in bringen. Da nun in der Ertenntnig des Emigen und Unperanderlichen die erhabene Philosophie bestehe, fo fen die Cehre der Musterien nichts anders als die erhabenfte, beiligfte und portreffliche fte, aus dem außerften Alterthum überlieferte Philosophie gemesen, so daß sich die Minfter rien zu der Minthologie wirklich eben fo verhalten, wie wir glauben, daß fid die Dbilosophie zu der Poefie verholte, und mir demnach mit gutem Grund befchloffen bas ben, daß die Mythologie gwar den Dichtern, de Einrichtung der Minfterien aber den Phis lojophen überlaffen werden follte. 21Uein nadbem wir die Rede bis gu diefem Puntt zurudgebracht, fo moget ihr nun ferner urtheilen, ob und auf welche Urt ihr bon demfelben aus fie meiter führen wollet.

Lucian. Eine zu icone Laufbahn des Befprache offnet fich, als daß ihr ftille fter ben konntet.

Alexander. Much mir ericheint es fo.

Anfelmo. Go hort meinen Borichlag. Es dunkt mir alfo, daß wir ferner über die Einrichtung der Mufterien und die Befchafs fenheit der Mythologie reden, und zwar

schien mir das Schiedlichste, daß, welcher bisher als Gast unsern Gesprächen gegenwärtig
war, Bruno, davon rede, von welcher Art
der Philosophie er glaube, daß sie in den
Mysterien gelehrt werden musse, und daß
sie denjenigen Untried eines seligen und götte lichen Lebens enthalte, der von einer heiligen
Lehre mit Recht gesodert werden kann; darauf aber Polyhymnio den Faden da ause
nehme, wo ihn jener verlassen, und die
Sinnbilder und Handlungen beschreibe, durch
welche eine solche dargestellt werden konne;
endlich, wie es kommt, einer von uns ober
wir alle zusammen die Rede von der Mys
thologie und Poesie vollsühren.

Bruno. Undankbar wurde ich ericheis nen, wenn ich, so oft und so reichlich bewirthet von euch, nicht hinwiederum so gut ich vermag, euch von dem Meinigen mittheis len follte.

So wende ich mich also, indem ich nicht versagen will was Pflicht gebietet, zuerst, nicht an die Gewalthaber irdischer Moster rien, sondern an die Borsteher der ewigen Beheinnisse, die durch das Licht der Gestirene, den Umlauf der Sphären, den Tod und

die Biederbelebung der Geschlechter auf der Erde gefenert werden, und flebe jene an. erftens, daß fie mich gelangen laffen zu der Unfchauung des Unverleflichen, Ginfachen, Befunden und Geligen, bierauf daß fie mich bon den Ubeln fren fenn laffen, unter mel. den mehr oder weniger im Leben wie in der Runft, und im Sandeln wie im Denfen, die mehreften gleicherweise leiden, indem fie dem unerbittlichen Schidfal fich gu entziehen traditen, welches verordnet bat, daß die Welt nicht blog aus Leben, fondern auch Bus Tod, und hinwiederum nicht allein aus Leib, fondern aud aus Geele beftunde, und dem völlig gleichen Befchick das Universum wie der Menfc unterworfen mare, aus Une fterblichem und Sterblichem, und weder bloß aus Endlichem noch aus Unendlichem gemifcht zu fenn.

Dann aber rede ich euch an, bittend, daß ihr mir verzeihet, wenn ich euch nicht for wohl sage, welche Philosophie ich für die beste halte, in Mysterien gelehrt zu werden, als vielmehr von welcher ich wisse, daß sie wahre sen; und auch diese nicht selbst, sondern nur den Grund und Boden darstelle,

auf welchem fie erbaut und aufgeführt metden muffe. Dann auch, daß ihr mir vergon. net, nicht fur mid felbft in fletiger Rede, fundern, wie ihr mohl fonft pflegt, fragend oder auch antwortend wie es fich trifft, die Ordanten meines Gemuths gu entwickeln. und mir besonders erlaubt, daß ich porguge lich einen unter ench auswähle, der entwes der von mir gefragt autworte, oder mich felbit fragend die Untwort empfange. Gend ibr aber, und ift diefer es gufrieden, fo bit. te ich unfern Lucian, daß er vorzüglich die Rede mit mir theile, auf welche Beife ce ibm gefällt. Bum Brunde aber des Gefprachs zu legen, mas follte ich oder mir andern Bortrefflicheres, und worüber wir alle einis ger fenn konnten, erfinden, Unfelmo, als wogn du uns geführet, die Idee deffen, morin alle Gegenfate nicht fowohl vereinigt als vielniehr eine, und nicht fomohl aufgehot ben als vielmehr gar nicht getrenut find.

Borerst also preise ich jenes als erstes, was allem vorangeht, darum weil abgesehn von ihm nur die zwen Kalle möglich find: entweder die Einheit, welche den Gegensat sich entgegenstehend hat, als Erstes zu seten,

alsdaun aber wird fie felbst mit einem Gegensaß geseßt; oder die Gegensäße, alsdann
aber werden diese ohne die Einheit gedacht,
welches unmöglich ist, denn alles was sich
entgegengeseßt, ist es wahrhaft und auf
reelle Beise nur dadurch, daß es in Einem
und demselben geseßt senn soll.

Lucian. Hüte dich, o Befter, (denn ich will deiner Aufforderung Folge leisten, und dich frühzeitig erinnern) dich nicht gleich anfangs in Widersprüche zu verwickeln. Denn der Einheit steht der Gegensaß nothe wendig entgegen, da sie also ohne den Gesgensaß so wenig deukbar ist, als dieser ohne sie, so muß es auch unmöglich seyn, die Einheit zu segen, ohne sie mit einem Gesgensaß zu segen.

Bruno. Rur Eines, o Bortrefflicher, icheinst du übersehn zn haben: namlich daß, da wir die Einheit aller Gegensaße zum Eresten machen, die Einheit selbst aber zusammt dem, was du den Gegensaß nennest, selbst wieder und zwar den höchsten Gegensaß bildet, wir, um jene Einheit zur höchsten zu machen, auch diesen Gegensaß, zusammt der Einheit, die ihm gegensbersteht, darin bes

griffen denken, und jene Einheit als dasjenis ge bestimmen, worin die Einheit und der Gegensaß, das sich selbst Gleiche mit dem Ungleichen Eins ist.

Lucian. Gehr gut zwar scheinst du dich aus dieser Schlinge zu ziehen, indem du eine Einheit setzest, welche die Einheit und den Gegensatz selbst wieder verknüpfet. Wie magst du aber den Gegensatz in Anses, bung dieser zugeben, ohne eben deswegen ihn auch in Ansehung jener zu setzen? Auf feine Weise also scheinst du zu einer reinen Einheit, und einer solchen zu gelangen, die nicht durch Differenz getrübt ware.

Bruno. Es scheint zwar, o Freund, daß du sowohl von der Einheit, welche der Differenz entgegen, als der höheren, worin jene selbst mit dieser Eins ist, sagst, daß sie getrübt sen, allein von welcher der benden du dies mennst, so dente ich dich vom Gentheil zu überführen. Denn wenn du sagst, daß in Unsehung jener höheren die Sinheit und die Differenz sich entgegenstehen, jene also selbst mit einem Gegensas behaftet sene so längne ich dir jenes, nämlich daß sie in Unsehung ihner entgegengesett senen. Du

fanust also das Getrübtsenn durch Differenz nur von derjenigen Einheit aussagen wollen, welche der Differenz und in so sern sie ihr entgegengeset, nicht aber von derjenigen, die über ihr und in Ausehung welcher dieser Begensatz selbst nicht da ist. Dder ist es nicht so?

Lucian. Ich will es indeß zugeben.

Bruno. Du fagst alfo, daß die Eins beit getrübt werde, in fo fern fie der Differ reng entgegengescht ift?

Lucian. Allerdings.

Bruno. Aber wie entgegengefest: ichlechte bin oder nur beziehungeweise?

Lucian. Was nennest du schlechthin und was nennest du beziehungsweise entgegenges jest?

Bruno. Beziehungsweise entgegengesest nenne ich, was in irgend einem Dritten ausbören kann, entgegengesest zu seyn, und Eins werden. Absolut aber, wovon dies nicht gedacht werden kann. Denke dir zwey Rörsper von entgegengesester Natur, die sich mischen können und dadurch einen dritten hervorbringen, so hast du ein Beyspiel des ersten. Denke dir den Gegenstand, und das

vom Spiegel zurudgeworfene Bild des Bei genstandes, so hast du ein Benspiel des ani dern. Denn kannst du dir ein Ocittes denten, worin das Bild je in den Gegenstand, der Gegenstand in das Bild übergehn konnte, und sind sie nicht eben dadurch, daß das eine Gegenstand, das andre Bild ist, nothewendig ewig und schlechthin getrennt?

Lucian. Freglich.

Bruno. Bon welcher Urt wirft du ale fo den Gegenfag zwifden der Einheit und der Differeng fegen muffen?

Lucian. Nothwendig von der letten, nach deiner Meynung, da du fie nur in eis nem Soberen Eins fenn laffeft.

Bruno. Vortrefflich, aber diese Einheit hast du ja als aufgehoben geset. Denn war es nicht so, daß du die Einheit nur getrübt werden ließest, so tern sie der Differrent entgegengeseht war?

Lucian. Go mar es.

Bruno. Entgegengefest aber ift fie ihr nur, wenn die bobere Einheit als aufgehos ben gedacht wied; du alfo konntest bende auch nur beziehungsweise entgegengesest den. Lucian. Allerdings.

Bruno. Go fern fie blog beziehungs weise entgegengefest find, werden fie auch blog beziehungsweise Eins fenn konnen, und fich wechselseitig begranzen und einschränken, wie die zwen Korper, die wir oben angenommen haben.

Lucian. Rothwendig.

Bruno. Und nur fo fern fie fich begranzen und wechselseitig einschranten, wird die Einheit getrübt, worunter du doch wohl verstehft, daß fie der Differenz theilhaftig werde.

Lucian. Bang richtig.

Bruno. Du segest also, indem du die Einheit als getrübt setzest, nothwendig ein Berhaltniß der Ursache and Wirkung zwisschen benden, wie die, welche, philosophirend wie es kommt, hier die Einheit dort die Mannichsaltigkeit setzen und jene auf diese, diese auf jene einwirken, bende aber sich twechselseitig an einander schmiegen lassen.

Lucian. Die Götter bewahren mich, daß ich dies im Ernste annehmen sollte.

Bruno. Du tannft alfo auch nicht im Ernft annehmen, daß wir die Einheit, wels

de wir dem Gegenfag entgegenfiellen, noth: wendig als getrübt fegen.

Lucian. Freylich nicht. — Wie ist es aber, folgt nicht aus deiner Mennung, daß eben nur das, was sich absolut entgegenges fest, auch absolut Eins senn könne, und umgeskehrt?

Bruno. Frenlich folgt es. Dente Dir nur, mas du bereits gedacht haft, und fage mir, ob du eine vollkommnere Einheit den. ten tannft, als zwischen dem Gegenstande und feinem Bilde, obgleich es ichlechterbings uns möglich ift, daß bende je gusammen fommen in einem Dritten. Nothwendig daber fegeft du fie als vereinigt durch ein Soberes, morin das, wodurd das Bild Bild, der Ges genftand Begenftand ift, das Licht nämlich und der Rorper, felbft wieder Gines find. Grie nun ein foldes Berhangnig und diefe Dronung der Welt, daß allgemein, wenn der Begenftand ift, aud das Bild, und wenn das Bild, auch jener ift, fo merden eben des: wegen und ans diefem Grunde nothwendig und überall bende benfammen fenn, weil fie nirgende benfammen find. Denn mas fich abfolut und, unendlich entgegen ift, tann

auch nur unendlich vereinigt fenn. Bas aber unendlich vereinigt ift, tann in nichts, und 'niemale fich trennen; mas also niemals und in nichts getrennt und ichlechthin gufammen. gefügt ift, ift eben darum fich fchlechthin entgegengesett. Bon dem also, worin die Einheit und der Begenfat felbft Gines find, mußt du jene trennen und fur fich, die Dife fereng aber ihr relativ entgegenseten, um fie von diefer getrübt werden zu laffen; jes nes aber ift dir unmöglich, denn fie ift nichts außer jener absoluten und überhaupt nur an ihr, und alles, was von ihr ausgesagt wird, tann von ihr nur in Unfehung jener abfoluten ausgesagt werden. In Unfehung diefer aber tann fie nicht getrübt gedacht merden durch Differeng, denn in Unfehung jener ift fie diefer überhaupt nicht entgegen. Es ift hier also nichts denn Durchsichtigkeit; denn daß in Unsehung der absoluten Einheit, welche, indem fie das Endliche auch das Unendliche, nicht bereinigt, fondern unger trennt begreift, weder Finfternig fen noch Mifchung, fieheft du felbft ein, und haft es bereits zugestanden.

Lucian. Bift du aber gewiß, mit dem mas du Einheit der Einheit und des Gegen-

sages nennest, alle Gegensage aufgehoben gu haben, und wie verhalten sich zu diesem die andern Gegensage, welche ihr in der Philosophie gu machen pfleget?

Bruno. Wie sollte ich nicht des ersten gemiß seyn, da eins von beyden nothwendig ist: entweder daß die Gegensäße, welche sonst gemacht werden, unter das, was wir den Gegensaß nennen, oder unter das, was die Einheit und den Gegensaß, fallen mußsen. Jedoch da du zu zweifeln scheinst, und damit ich dir zugleich auf das andre anteworte, nenne uns densenigen Gegensaß, welchen dn für den höchsten haltst.

Lucian. Ich halte dafür, daß es teinnen höheren geben konne, als den wir durch ideal und real ausdrücken, so wie mir das gegen die höchste Einheit in die Einheit des Ideals und Realgrundes gesest werden zu mullen scheint.

Bruno. Wir werden damit noch nicht zufrieden seyn konnen, sondern dich noch. bitten mussen, uns zu sagen, was du dir unter der Einheit dieses Ideals und Realsgrundes vorstellest.

Lucian. Die Einheit des Dentens und des Unichauens.

Bruno. Ich merde dir über diese Befimmung teinen Streit erregen, o Freund, und weder dich fragen, ob du jene Einheit nicht etwa felbst wieder als ideal oder real. bestimmest, (denn wie follte das einem von benden entgegengefest fenn, was über benden ift), noch jest untersuchen, ob nicht das, was du Unichauung genannt haft, felbft. fcon eine Ginheit des Ideellen und Reellen Denn diefes wollen wir jest alles dabin gestellt fenn laffen, und nur meiter erforschen; mas du dir unter jener Ginheit des Unichauens und Dentens felbft denteft. Denn indeg Scheinest du mir dadurch gang doffelbe auszudruden, mas wir die Einheit. des Begenfages und der Einheit, des Endlis den und Unendlichen genannt haben. Gage mir demnach, o Bortrefflicher, ob du die Unschamung nicht für völlig bestimmt in jedem einzelnen Falle haltst, und ob du nicht bon der in jeder Rudficht bestimmten Uns Schauung die Einheit mit dem Denten behauptet haft? Denn nur auf diefe Beife tann ich mir fomohl einen Begenfag als eine Ginbeit bender denten.

Queian. Go ift es auch wirflich.

Bruno. Nothwendig aber dentit du die Unichauung als bestimmt durch irgend etwas.

Lucian. Allerdings und zwar durch eine andre Anschauung, diese wieder durch eine andre, und so fort in's Unendliche.

Bruno. Wie kannst du aber eine Ungichauung als bestimmt segen durch eine and dre, wenn du nicht diese von jener und jene von dieser unterscheidbar fegest, also ohne durch die gange Sphare der Unschaung Differenz zu segen, so daß jede eine besondre, keine der andern völlig gleich ist?

Lucian. Unmöglich anders als wie du fagft.

Bruno. Denke dir dagegen einen Begriff, den der Pflanze, oder einer Figur,
oder was du sonst willst, und sage mir, ob
sich dieser Begriff eben so verändert und bestimmt, wie sich deine Anschauungen verändern und bestimmen, wenn du mehrece Pflanzen oder mehrere Figuren nach einander betrachtest, oder ob nicht vielmehr dieser Begriff unveränderlich derselbe bleibt, und allen,
noch so verschiedenen Pflanzen oder Figuren,
auf eine völlig gleiche Weise angemessen,
oder gegen alle indifferent ist?

Queian.

Queian. Das lefte.

Bruno. Du haft also die Anschauuns gen als das, was nothwendig der Differenz unterworfen, den Begriff aber als das, was indifferent, bestimmt.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Du haft dir ferner die Unichauung gedacht, unter der Eigenschaft des Besondern, den Begriff aber unter der des -Allgemeinen.

Queian. Es ift flar, daß dies fo fen.

Brund. Welch' eine hohe und vortreffliche Jdee, also hast du mit jener Einheit
des Anschauens und des Dentens ausgesprochen. Denn was kann wohl Herrlicheres
und Vortrefflicheres gedacht werden, als die
Natur desjenigen, in welchem durch das
Allgemeine auch das Besandere durch den
Begriff auch die Gegenstände gesest und bet
stimmt werden, so, daß in ihm selbst bendes
ungetrennt ist, und wie sehr hast du dich
mit dieser Jdee über die endliche Erkenntnis
erschwungen, in welcher dies alles getrennt
ist, und wie viel mehr noch über die vermeinte Erkenntnis eingebildeter Philosophen,
welche erst die Einheit und dann die Man-

Mannichfaltigfeit, bende aber einander ichlecht. bin entgegensegen. Lag uns daber fest an jener Jdee halten, und ohne etwas anders einzumischen, oder etwas pon der erften Strenge nachzulaffen, mit der wir fie gedacht haben, zwischen Denten und Unschauen eine folde Einheit fegen, daß, mas in dem einen, nothwendig auch in dem andern ausgedrückt, und bende nicht blog in einem Dritten, sondern an fich und por der Trens nung Eins, und nicht fomohl zugleich, als vielmehr auf vollig gleiche Beife die Eigen-Schaften alles anderen fenn, mas aus der Bortrefflichkeit jener Natur hervorgeht, die an fich nicht das Gine oder das andre, auch nicht bendes zugleich, sondern die Ginheit dapon ift. Giebeft du aber nicht, daß in dem, mas wir die Ginheit des Auschauens und Dentens nennen, auch die des Endlichen und Unendlichen enthalten fen, und umgefehrt, dag'wir alfo unter verschiednen Muse drucken ein und eben daffelbe Princip gum höchsten gemacht haben.

Lucian. Ich glaube es ganz bestimmt zu sehn. Denn da jeder Begriff an sich eine ... Unendlichkeit mit sich führt, indem er einer unendlichen Reihe von Dingen, eben so wie dem einzelnen angemessen ist, dagegen das Besondre, welches Gegenstand der Anschauung, nothwendig auch ein Einzelnes und Endliches ist, so sesen wir mit der Einheit des Begriffs und der Anschauung, nothwenzdig auch die des Endlichen und Unendlichen. Jedoch da mir dieser Gegenstand der Bestrachtung vorzüglich würdig scheint, so bitte ich dich, diese Untersuchung weiter zu versols gen, und besonders die Art und Weise zu betrachten, auf welche in demselben Reelles und Jdeelles, Endliches und Unendliches verseinigt sind.

Bruno. Mit Recht fagst dn, daß jerner Gegenstand der Betrachtung überhaupt vorzüglich würdig, ja du würdest viel richtiger sagen, daß er der einzige der philosophischen Betrachtung würdige ist, und auch allein sie beschäftigt, denn ist es nicht offenbar, daß die Neigung, das Unendliche in dem Endlichen und hinwiederum dieses in jenem zu seinen, in allen philosophischen Reden und Untersuchungen herrschend ist? Diese Form zu denken ist ewig wie das Wesen dessen, was sich in ihr ausdrückt, und hat

weder jest angefangen, noch wird fie jemals aufhoren, fie ift, wie Gofrates ben Plato fagt, die unsterbliche nie alternde Eigenschaft jeder Untersuchung. Der Jungling, Der fie zuerst geschmedt hat, erfreut sich, als ob er einen Schaf der Beisheit gefunden hatte und von feiner Freude begeiftert, greift er mit Luft jede Untersuchung an, jest alles, was ihm porfommt, in die Ginheit des Be-. griffs zusammenfassend, jest alles wieder auflofend und zertheilend in vieles. Diefe Korm ift eine Babe der Götter an die Menfchen, die zugleich mit dem reinften Feuer des himmels Prometheus auf die Erde brache Ben diefer Ginrichtung der Dinge, da aus dem Unendlichen und dem Endlichen alles ift, mas für emig geachtet wird, alles aber, mas mir mabrhaft unterscheiden, das eine oder das andre von benden fenn muß, ift nothwendig, daß von allem Gine Idee. binwiederum alfo alles in Giner Idee fen. Denn die Idee nnterscheidet sich von dem Begriff, dem nur ein Theil ihres Befens gutommt, dadurch, daß jener bloge Unende. lichfeit iff und eben desmegen unmittelbar auch der Bielheit entgegengesett, jene dage.

gen, indem fie Bielheit und Ginbeit, Endlis ches und Unendliches vereinigt, auch gegen bende völlig gleich fich verhalt. Da wir nun icon früher gelehrt worden find, daß fich die. Philosophie nur mit den emigen Begrifs fen der Dinge zu beschäftigen habe, fo wird die Idee aller Ideen der einzige Begenstand aller Philosophie sein, diese aber ift feine andre als welche die Ungetrenntheit des Betichiedenen vom Ginen, des Anschauens vom Denten ausgedrückt enthalt. Die Natur diefer Einheit ift die der Schonheit und der Bahrheit selbst. Denn ichon ift worin das Allgemeine und das Besondre, Die Gattung und das Individuum abfelut Gins find, wie in den Gestalten der Gotter. Daffelbe ift aber auch allein mahr, und da wir diese Idee als das hochste Maag der Wahrheit betrachten, so werden wir auch fur absolut mahr halten, nur mas in Unfehung diefer Idee mabr ift, fur blog relative und truge. rifche Bahrheiten aber, welchen in Unfehung diefer Jdee feine Wahrheit gutommt. fo mehr alfo merden wir unfere Untersuchung auf die Urt der Bereinigung des Endlichen mit dem Unendlichen in jenem Bochften gu

richten haben. Borerft alfo muffen wir uns erinnern, daß wir eine absolute Ungetrennt. beit bender gefest haben, fo daß das Befen zwar des Absoluten meder das eine noch das andre von benden, ebendesmegen aber abfo. lut ift, alles aber mas ift, in Unfebung jenes Absoluten indem es ideal unmittelbar auch real, und indem real unmittelbar auch 'ideal ift. Offenbar aber ift, daß dies in unferm Ertennen nicht der Kall fen, da vielmehr in demfelben, das was ideal'ift, der Begriff als bloge Moglichfeit, das aber mas real, oder das Ding, als Mirklichkeit erscheint, und geht dies nicht durch alle moglichen Begriffe hindurch, durch die wir jenen Ocgenfag von ideal und real ausdruden. Berden wir g. B. nicht fagen muffen, in demfelben, morin das Ideelle von dem Reellen und diefes von jenem ungetrennt ift, auch die Bielheit mit der Ginheit, die Grange mit dem Unbegrangten und umgefehrt diefe mit jenen, Gins und auf absolute Beife pertuupft fenn?

Lucian. Go ift es wirklich.

Bruno. Ift nun aber nicht offenbar, daß bie Einheit fur das endliche Ertennen

die bloge unendliche Möglichkeit, die Bielheit dagegen die Wirklichkeit der Dinge ents balf und ferner, daß wir in der grangenlo. fen Realitat nur die unendliche Möglichkeit aller Wirklichkeit, in der Granze dagegen die Birflichfeit derfelben erblicen, daß alfo die Regation bier gur Position, die Position das gegen zur Regation wird. Chen fo, daß, mas für das Wefentliche in allen Dingen gehalten wird, die Gubitang, für jenes Ertennen die bloge Möglichteit eines Genns enthalt, dasjenige dagegen, mas das bloß Bufällige ift und das Accidens genannt wird, die Wirklichkeit, daß alfo mit einem Wort im endlichen Berftande, verglichen mit der bodh. ften Idee und der Urt aller Dinge in diefer gu fegn, alles umgekehrt und wie auf den Ropf gestellt ericheint, ungefahr fo wie Dinge, die man in einer Bafferflache abgespiegelt fieht.

Lucian. Dies alles, was du fagst, ist schwer in Zweifel zu ziehn.

Bruno. Berden wir daher nicht weie ter mit Grund ichließen, daß, weil mit dem Gegensat von Idealem und Realem, auch der der Möglichkeit und Birklichkeit durch alle unfre Begriffe gesett ift, auch alle Begriffe, die auf diesem Gegensas beruben, oder aus ihm hervorgehen, nicht minder als jener falfch, und in Ansehung der hochsten Idee ohne alle Bedeutung senn?

Lucian. Ge ift nothwendig diefen Schluß gu machen.

Bruno. Können wir es als eine Bolls kommenheit, oder mussen wir es als eine Unvollkommenheit unserer Natur betrachten, daß wir uns etwas denken können was nicht ist, daß wir also überhaupt einen Begriff, des Nichtseyns neben dem des Geyns haben, oder urtheilen können, sowohl, daß etwas nicht sen, als daß es sen.

Lucian. Unmöglich können wir dies, verglichen mit der höchsten Idee, für eine Volkommenheit halten. Denn der Begriff des Richtseyns sest ein Denken voraus, das nicht in der Anschanung ausgedrückt ist, welsches im Absoluten unmöglich ist, weil in Anssehung seiner, was in dem einen, unmittelbar auch in dem andern ausgedrückt seyn muß.

Bruno. Wir werden alfo in Bezug auf die höchste Idee einen Unterschied des Genns und des Richtseyns, so wenig als den Begriff der Unmöglichkeit denken konnen. Lucian. Auch diesen nicht, weil er einen Widerspruch zwischen dem Begriff und der Anschauung sest, welcher in Ansehung des Absoluten eben so undentbar ift.

Bruno. Wie aber, haben wir nicht festgesest, daß das Jdeelle schon als Jdeelles unbegranzbar, also auch jeder Begriff an sich unendlich sen; und wie denkst du diese Unendlichkeit, als eine solche, die sich in der Beit erzeugt und also ihrer Natur nach nie vollendet senn kann, oder als eine schlechte hin gegenwärtige, in sich vollendete Unendallichkeit?

Lucian. Das legte, wenn der Begriff feiner Ratur nach unendlich ift.

Bruno. Ift es daher nicht begreiflich, daß die Unerfahrnen sich darüber, als ob sie den höchsten Fund gethan hatten, freuen, wenn sie gewahr werden, daß sie um ihres Begriffs vom Drepect: es sen ein durch dren Linien eingeschloßner Raum, als eines unendlichen inne zu werden, der Anschauung aller Drepecte, die je gewesen sind, oder seyn werden, oder auch nur der Anschauung aller verschiedenen Arten von Orenecken, des gleichsseitigen und ungleichseitigen, des gleichschenken

ligen und ungleichschenkligen u. s. w., nicht bedürfen, und dessen ungeachtet gewiß seyn können, daß jener alle möglichen Dreyecke, die waren, jest sind oder künftig seyn werden, ohne Unterschied der Arten, in sich bestalle, und allen auf gleiche Beise angemessen sey. In dem Begriffe aber, an und für sich, ist, wie wir wissen, zwar die unendliche Möglichkeit aller der Dinge enthalten, die ihm in der unendlichen Zeit entsprechen, aber doch nur als Möglichkeit, so daß er, obgleich ihm eine von der Zeit völlig unabhängige Natur zukommt, deswegen doch nicht für absolut gehalten werden kann.

Lucian. Go verhalt es fich mirflich.

Bruno. Das Absolute nun haben wir bestimmt als, dem Wesen nach, weder ideal noch real, weder als Denken, noch als Seyn. In der Beziehung aber auf die Dinge ist es nothwendig, das eine und andre mit gleischer Unendlichkeit, denn in Ansehung seiner, sagten wir, sey alles, was ist, indem es real ist, auch ideal, und indem ideal, auch real.

Lucian. Gong richtig.

Bruno. Die unendliche Idealitat nun

werden wir als ein unendliches Denken bestimmen können, diesem aber das entgegensehen, was du Anschauen genannt hast.

Lucian. Siemit bin ich ganz einvetftanden.

Bruno. Werden wir nun in dem unendlichen Denten nicht die Begriffe aller Dinge, und da jeder Begriff seiner Ratur nach unendlich ist, diese Begriffe, als schlechts hin und ohne alle Beziehung auf Zeit, unendlich seinen mussen?

Lucian. Wir muffen mobl.

Bruno. Das unendliche Denken also, im Gegensaß gegen das Anschauen, werden wir, als die sich immer gleiche ohne alle Bestiehung auf Zeit unendliche Möglichkeit als ler Dinge betrachten.

Lucian. Nothwendig.

Bruno. Da aber im Absoluten das Denken mit dem Anschauen schlechthin Eins, so werden auch die Dinge nicht bloß durch ihre Begriffe als unendlich, sondern durch ihre Jdeen als ewig, mithin ohne alle Besziehung, selbst die der Entgegensegung, auf Beit, und mit absoluter Einheit der Möglichskeit und Wirklichkeit, in ihm, als der hoche

ften Ginheit des Dentens und Unschauens, ausgedrückt fenn. Denn da du dem Un: fchauen, ju dem Denten daffelbe Berhaltnig giebff, meldes andre dem Genn, oder der Realität geben, fo liegt, das Unschauen als das unendliche Reale betrachtet, in ihm für das unendliche Denten die Möglichkeit aller Dinge, nur daß, wegen der abfoluten Gine heit bender, unmittelbar mit jener auch die ihr gleiche Wirklichkeit gefest, und alfo, da die Begriffe unendlich find, zwischen den Begriff aber und die Unichauung nichte tritt, was fie trennte, außer den Begriffen auch die Unschauungen der Dinge, diese aber, jenen völlig angemeffen, mithin unendlich ause gedrudt fenn muffen in den Ideen.

Lucian. Haben wir aber nicht früher seibst festgesest, daß eine jede Unschauung bestimmt sen durch eine andre Unschauung, welche wieder durch eine andre bestimmt ist, und so ferner ins Unendliche?

Bruno. Ganz richtig, denn da wir das Endliche als Auschauen gesetht haben, so konnten wir eine Verknupfung durch Ursache nur zwischen den Anschauungen setzen.

Queian. Wie aber fannft du mit jenem

ewigen Seyn der Dinge in ihren Jdeen, diefe unendliche Bestimmtheit der Dinge durch eins ander reimen, die sich nur auf das zeitliche Dasenn zu beziehen scheint?

Bruno. Wir wollen sehn. Den Begriff also hast du als unendlich, die Unschauung als endlich, beyde aber als Eins in der Jdee, und völlig ungetrennt geset, oder war es nicht so?

Lucian. Go mar es.

Bruno. Die Jdee aber als das einzige an fich Reale?

Lucian. Audy dies.

Bruno. In Anfehung der Idee sonach, mithin mahrhaft, ist weder das Unendliche, noch das Endliche etwas für sich, und unsabhängig von unserm Unterscheiden. Da nun keines an sich, jedes aber nur durch: sein Entgegengesetztes, das ist, was es ist, so können wir auch keines dem andern nachssesen, oder um des andern willen aufgeben.

Lucian. Unmoglich.

Brund. Nothwendig alfo ift, daß, wenn das Unendliche ift, auch das Endliche ben ihm, von ihm ungetrennt sepe, in dem, was wir als ewig gesetht haben.

Lucian. Offenbar, denn sonft mußten wir das Unendliche allein fegen; dieses aber ift als unendliches selbst nur in der Entgegensegung gegen das Endliche.

Bruno. Das Endliche aber, fagteft du, fen als diefes nothwendig immer ein Bestimmt tes, und als dieses Bestimmte, bestimmt durch ein andres Endliches, welches wiederum durch ein andres, und so fort ins Unendliche.

Lucian. Richtig.

Bruno. Dieses ins Unendliche Endliche ist aber in der Idee mit dem an und für sich selbst Unendlichen als Eins gesetzt, und ihm unmittelbar verknüpft.

Lucian. Go nahmen wir an.

Bruno. Jenes an und für fich felbft Unendliche aber ift der Begriff?

Lucian. Ich gebe es gu.

Bruno. Dem Begriff nun kann überhaupt keine Endlichkeit gleich, oder angemeffen fenn, als eine unendliche.

Lucian. Dies ift flar.

Bruno. Aber eine unendliche der Beit nach?

Lucian. Unmöglich, wie mir scheint; denn das, was unabhängig von aller Zeit unendlich ist, schöpft keine Zeit, auch unendliche, aus, und keine Unendlichkeit, die sich auf diese bezieht, kann jenem gleich oder ans gemessen werden.

Bruno. Also eine Endlichkeit, die zeite los unendlich ift?

Lucian. Es folgt mobl.

Bruno. Beitlos unendlich aber ift nur der Begriff?

Lucian. Dies ift angenommen.

Bruno. Eine zeiflos unendliche Endliche teit ift alfo die, welche an und für sich felbst oder ihrem Wesen nach unendlich ift.

Lucian. Much das.

Bruno. Eine Endlichkeit aber, die ihe rem Befen nach unendlich ift, tann nie und auf teine Beife aufhoren endlich zu fenn.

Lucian. Nimmermehr.

Bruno. Unendlich ferner nicht durch die Beit, fondern an und für fich felbit, tann fie nuch durch hinmegnahme der Beit nicht aufhoren, unendlich endlich zu fenn.

Lucian. Much diefes nicht.

Bruno. Alfo eben so wenig' aufhören, an sich endlich zu fenn, darum weil sie im Absoluten, und in ihm zeitlos gegenwärtig ift.

Lucian. Eben fo menig. Jedoch, obe wohl mir dies nicht gang uneinleuchtend scheint, bitte ich dich dennoch, es weiter ause einander zu segen, da es zu den dunkelsten Dingen gehört, und die nicht gleich auf den ersten Blick gefaßt werden.

Bruno. Das unendliche Denten alfo baben wir nur durch unfre Unterscheidung abgesondert von der 3dee, in der es mit dem Endlichen ohne Bermittlung Eins ift. Der Möglichkeit nach nun, im unendlichen Denten, ift alles Eins ohne Unterschied der Beit und der Dinge, der Birflichfeit nach aber ift es nicht Eins, fondern Bieles, und nothwendig und unendlich endlich. minder aber als das an und für fich felbit Unendliche, übertrifft auch das an und für fich felbft Endliche alle Beit und fo menig es durch Beit Unendlichfeit gewinnen tonnte, da diese durch feinen Begriff von ihm aus, geschlossen ift, eben so menig taun es durch Ber

Berneinung der Zeit seine Endlichkeit verlies ren. Um also ein unendliches Endliches in und bei dem Absoluten zu denken, bedarf es keiner Zeit, obgleich es nothwendig ist, daß es, abgesondert gedacht von ihm, in eine unendliche Zeit ausgedehnt werde. Es wird aber in der unendlichen Zeit nicht unsendlicher endlich, als es seiner Natur nach in dem Augenblicke seyn wurde, wenn es in Ansehung des Absoluten auch dur in dem Augenblicke wäte. Doch dieses kannst du auf folgende Art der Anschauung näher bringen.

Jedes Endliche als solches hat den Grund seines Daseyns nicht in sich selbst, sondern nothwendig außer sich; es ist also eine Wirks lichkeit, von der die Möglichkeit in einem andern liegt. Hinwiederum enthält es von unendlich vielem anderm nur die Möglichskeit, ohne die Wirklichkeit, und ist eben das durch nothwendig und in's Unendliche uns vollkommen. Dies ist aber in Ansehung des Absoluten durchaus undenkbar. Denn in demselben, so fern wir auf die Form seben, die dem Wesen selbst gleich ist, ist das Reelle dem Jeellen zwar, dem Begriff nach, nothe

wendig und ewig entgegengefest, wie Begenbild dem Borbild, und jenes zwar, dem Begriff nach, ift nothwendig endlich, reell aber oder der Gache nach diefem absolut Betrachteft du alfo das Endliche, aleich. blog feinem Begriff nach, fo ift es nothwendig und in's Unendliche einzeln, und indem es felbst eine Birklichkeit ift, wovon die Möglichkeit in einem andern liegt, enthält es felbit wieder die unendliche Möglichkeit anderer Einzelner, welche aus demfelben Brunde wieder Die unendliche Möglichkeit anderer Einzelner enthalten u. f. f. .in's un-Reell aber, also in der absoluten endliche. Einheit mit dem Unendlichen erblickt, ift erftens der unendlichen Möglichkeit anderer einzelner, die es enthält, unmittelbar die Birflichkeit verenupft, hernach ift aus gleis dem Grunde ihm felbft, als wirklich, une mittelbar feine Möglichfeit verbunden; alles also sofern es in Gott ift, ift felbst absolut, außer aller Beit, und hat ein ewiges Leben. Das Einzelne nun ift eben dadurch Gingels nes, und fondert fich ab dadurch, daß es die Möglichkeit von andern ohne die Birklichkeit, oder felbft eine Birklichkeit ente

balt, von der die Möglichkeit nicht in ihm ift. Beldes Endliche du aber fegen mogeft. und mit welcher Differeng der Moglichfeit und Birflichkeit, fo ift, eben fo wie mit der unendlichen Möglichkeit des ganzen Leibes, die jeder Theil eines organischen Leibes ents balt, in Unfehung deffelben, ohne Beitverhalts nig unmittelbar auch die Birflichfeit gefest ift, und wie umgefehrt tein einzelner organischer Theil seine Möglichkeit vor sich oder außer fich, fondern unmittelbar mit fich in ben andern hat, eben fo auch jenem, fofern es im Abfoluten ift, weder die Birflichfeit pon feiner Möglichkeit, noch diefe von jener Bas also von allen bekannten und fichtbaren Dingen der Urt des Endlichen im Unendichen zu fenn, am nachften tommt, ift die Art wie das Einzelne im organischen Leibe gum Bangen verbunden ift, denn fo menig diefer einzelne organische Theil im organifden Leib ale einzelner gefest ift, eben fo menig auch im Abfoluten das Einzelne, als Gingelnes, und gleich wie ein organischer Theil dadurch, daß er, reell betrachtet, nicht einzeln ift, nicht aufhört, ideell oder für fich felbst einzeln zu fenn, eben fo auch das

Endliche, fofern es im Absoluten ift. Das Berhaltnif von Endlichem ju Endlichem in diesem ist daber nicht das der Ursache und Wirkung, sonders das, welches der Theil eines organischen Leibes gu den einzelnen bat; nur daß jene Berenupfung des Endlichen mit dem Unendlichen im Abfo. luten unendlich vollkommner ift, als die in einem organischen Leib, denn ein jeder folder enthalt noch eine Möglichkeit, bon ber die Birklichkeit außer ihm ift, und gu der er fid wie die Urfache gur Birtung verhalt; auch er ift nur Abbild eines Urbilds im Abfoluten, in welchem jeder Möglichkeit ihre Birtlichkeit, und ebendesmegen auch jeder Birtlichteit ihre Möglichteit verfnupft ift.

Ebendarum nun, weil das wahre Universum von einer unendlichen Jule, nichts in ihm außer dem andern, getreunt, alles absolut Eins und in einander ist, dehnt es sich in dem Abbild, nothwendig in eine granzenlose Beit aus, so wie jene Einheit des Möglichen und Wirklichen, die im organischen Leib ohne Zeit ist, auseinandergezosgen im Rester zu ihrem Werden eine Zeit erfoderte, die weder einen Anfang noch ein

Ende haben fonnte. Go ift alfo fein Endlis ches an fich außer dem Absoluten; undenur für fich felbft einzeln, denn im Abfoluten ift, mas im Endlichen ideal ohne Beit auch real, und wenn jenes Berhaltnig von Moglichteit, das bon Urfache und Wirkung ift, es fich felbft diefes Berhaltnig, und wenn dieses nicht ohne Zeit, so sest es sich selbst feine Beit, und gmar das, movon es nur die Wirklichkeit ohne die Möglichkeit, als Bergangenheit, das, wovon es die Mögliche feit ohne die Wirklichkeit enthalt, als Bufunft, das Gegende feiner Reit alfo ift fein Begriff, oder die durch Begiehung auf ein einzelnes Reales bestimmte Möglichkeit, die es enthalt, und deren Bestimmtheit fomobl das Bergangene ausschließt, als das, was gutunftig ift. Im Absoluten also sind im Begentheil Genn und Nichtseyn unmittelbar gusammengefnupft. Denn auch die nicht egis flirenden Dinge und die Begriffe diefer Dinge find in dem Ewigen nicht anders als wiedie existirenden Dinge und die Begriffe diefer Dinge, nämlich auf eine ewige Beise enthals hinwiederum find auch die eriftirenden Dinge, und die Begriffe diefer Dinge im

Absoluten doch auf teine andre Beise, als auch die nicht existirenden Dinge und ihre Begriffe, namlich in ihren Ideen. Alle an- dre Eristenz aber ift Schein.

Der Begriff feines Gingelnen ift in Gott getrennt vom Begriff aller Dinge, die find, maren oder fenn merden, denn diese Unters Schiede haben in Unsehung seiner selbst teine Bedeutung. Die unendliche Möglichkeit 3. B. im Begriff eines Menichen ift in ihm vets eint nicht nur mit der unendlichen Birtliche feit aller andern, fondern auch alles deffen. was aus ihr felbst als wirklich hervorgeht, desmegen das in ihm porgebildete Leben des Einzelnen rein und unverworren, und feliger ift als fein eignes Leben, denn auch das, mas im Einzelnen unrein und vermorren erscheint, dient doch in dem emigen Befen angeschaut zur Berrlichteit und Bottlich. feit des Bangen.

Wir werden also, o Freund, wenn wir von jener Einheit, die du felbst aufgestellt haft, den mahren und höchsten Sinn einses ben, dieselbe auf teine Weise wahrhaft im endlichen Ertennen anzutreffen mennen, sons dern vielmehr weit darüber erhaben glaus

ben muffen. Wir werden in dem Befen jenes Ginen, welches von allen Entgegen. gesetzten weder das eine noch das andre ift, den emigen und unsichtbaren Bater aller Dinge ertennen, der, indem er felbft nie aus seiner Emigfeit heraustritt, Unendlie ches und Endliches begreift in einem und demfelben Uct gottlichen Ertennens: das Unendliche zwar ift der Geift, welcher die Einheit aller Dinge ift, das Endliche aber an fich zwar gleich dem Unendlichen, durch feinen eignen Billen aber ein leidender und den Bedingungen der Beit unterworfener Gott. Die nun diefe Drei Gins fenn tonnen in Ginem Befen, und auch das Endliche als Endliches gleichwohl ohne Beit, ben dem Unendlichen fen, glaube ich gezeigt zu haben.

Lucian. Du haft uns, o Freund, tief in die Ratur des Unbegreislichen geführt, allein wie du von da zu dem Bewußtseyn zurudkehrest, nachdem du es weit überstor gen, verlangt mich zu sehn.

Bruno. Dbwohl ich nicht weiß, o Befter, ob du mir aus jenem Ueberfliegen, wie du es nennft, bes Bewuftfenes einen

Bormurf machst oder nicht, will ich doch fagen, daß ich es für keinen halte, denn erstlich sage mir, ob ich etwas anderes gethan habe, als die Idee, welche du als Princip aufgestellt hattest, in ihrem höchsten Ginn zu nehmen?

Lucian. Etwas anderes nun zwar nicht, dieses aber so, daß jene Einheit aufhort, Princip des Wissens zu senn, und eben dadurch auch, wie mir scheint, Princip der Philosophie, welche die Wissenschaft des Wissens ist.

Bruno. Ueber dieses zwar möchte ich mit dir wohl einig senn, ich fürchte aber, daß du nicht unter dem Wissen irgend ein untergeordnetes Wissen verstehest, das eben deswegen auch ein untergeordnetes Princip sodert. Laß uns daher vor allem wissen, wo du das Wissen suchest?

Lucian. Das Wiffen also seige ich sben in jene Einheit des Denkens und des Anschauens selbst, von der wir ausgegangen sind.

Bruno. Und hinwiederum bestimmest diese Einheit als Princip des Wissens? Lucian. So ift es.

Lag uns nun gufebn, Freund, wie du dir diefe Ginheit dentft, infofern fie Princip des Biffens und infofern fie das Biffen felbft ift. Sage mir daber porerft, ich bitte, willft du, daß Ideelles und Reelles im Princip des Biffens eben fo Eines fenen, wie wir bestimmt haben, daß fie es im Abfoluten find, oder ob du diese Einheit, fofern fie in jenem ift, von anderer Urt, denteft? Bon derfelben? fo find wir nicht verschieden, und du wirft aledann eben das vom Princip des Biffens behaupten, mas wir vom Absoluten, allein dann mochtest du wohl mit mir, aber nicht mit dir felbft einig feyn. Denn ift dir im Princip des Wiffens diefelbe abfolute Ginbeit ausgedrudt, welche uns im Abfoluten, fo wirft du mit dem Biffen felbft das Biffen, und das Bewußtfenn überfliegen.

Lucian. Du übersiehst, daß wir die Einheit zwar sofern sie Princip des Wissens ist als absolut, aber als absolut eben nur in ihrer Beziehung auf das Wissen selbst wiffen, und als Princip des Wissens erstennen.

Bruno. Ich weiß nicht, ob ich dich

verstehe. — Das Wissen als Einheit' des Denkens und Anschauens ift Bewußtsenn. Das Princip aber des Bewußtsenns ist dies selbe Einheit, nur rein oder absolut gedacht; sie ist das absolute Bewußtsenn, jenes das gegen ist das abgeleitete oder begründete Bewußtsenn. Ist nun deine Meynung diese, daß wir keinen Grund haben, im Philosophiren über das im begründeten Bewußtsen binauszusgehen, oder dieses überhaupt anders, als in Bezug auf das Bewußtsenn, dessen Prinesip es ist, zu betrachten?

Ancian. Gar febr aber ift bies meine Mennung.

Bruno. Du behaupteft alfo nothwens dig auch, daß die Einheit im begrundeten Bewußtseyn eine andre fen, als im abfor luten.

Lucian. Eben so nothwendig als es ist, daß überhaupt die Einheit im Princip eine andre sen, als in dem, wopon es Princip ist.

Bruno. Die Einheit aber im absoluten Bewußtseyn ist dieselbe, wie die im Absoluten schlechthin betrachtet.

Lucian. Richtig.

Bruno. Die Ginheit aber im Abfolne ten dachten wir abfolut?

Lucian. Allerdinge.

Bruno. Die im Wissen also als nicht absolut.

Lucian. Frenlich.

Bruno. Conach als relativ.

Lucian. Du haft gang recht.

Bruno. Wenn aber relativ, so nothe wendig auch bende, Ideelles und Reelles, als unterscheidbar.

\* Lucian. Nothwendig.

Bruno. Bende aber haben wir im Absoluten als ununterscheidbar, völlig ine different gedacht.

Lucian. Go haben wir.

Bruno. Wenn aber ununterscheidbar, schlechthin Eins, so wird keine Bestimmung möglich seyn, durch die das eine, das Joeelle z. B., als Joeelles gesets wird, ohne daß durch dieselben Bestimmung auch das andre, das Reelle, als Reelles gesets wird, und umgekehrt.

Queian. Es ift nicht zu laugnen.

Bruno. Es mird alfo nie weder ein

reines Jdeelles, noch ein reines Reelles ge-

Lucian. Nimmermeht.

Bruno. Sondern immer nur eine re-

Lucian. Unftreitig.

Bruno. Wie also bende Eins sind im Ewigen, so wird auch das eine nur an dem andern, das Reelle nur am Jdeellen, das Jdeelle aber am Reellen sich trennen von der absoluten Einheit. Wo dies nicht ist, da ist auch weder das eine noch das andre, sondern es ist die absolute Einheit bender gesest. Bist du damit nun einvere standen?

Lucian. In alle Wege.

Bruno. Go wirst du also auch die Unvermeidlichkeit davon einsehn, daß, sorbald überhaupt eine relative Einheit gesest wird, z. B. atso, daß das Reelle sich abssondre an dem Ideellen, unmittelbar und nothwendig auch ihre entgegengesetzte, das Ideelle also als abgesondert durch die Beziehung aus Reelle, gesest wird, daß also, so wie nur überhaupt von der absoluten Einheit abgesehen wird, jene höchste Einheit

nuch nothwendig in zwen Puntle getrennt erscheinen musse, den einen, wo durch das Reelle das Ideelle, den andern, wo durch das Ideelle das Reelle als solches gesest wird.

Lucian. Dies alles ift unlaugbar; auch läßt es sich unmittelbar nachweisen, daß, so wie überhaupt ein Bewußtsenn gesfest wird, auch nur das meiner selbst, jene von dir bestimmte Trennung nothwens dig ift.

Bruno. Das Wissen ift aber eine re-

Queian. Go nahmen mir an.

Bruno. Es fteht ihr also eine andre gegenüber.

Lucian. Auch diefes gebe ich gu.

Bruno. Wie nennst du das, was dem Wissen entgegensteht, das also was nicht nicht weiß?

Lucian. Das Genn.

Bruno. Das Genn also ift eine relas tive Einheit, wie das Wiffen.

Queian. Es folgt mobl.

Bruno. Go wenig also wie das Wife fen eine reine Idealität, fo wenig das Genn eine rene Realität.

· Lucian. Richtig.

Bruno. Reine aber von benden Eins heiten ist etwas an sich, denn jede ist nur durch die andre.

Lucian. Es fcheint.

Bruno. Es ist offenbar; denn da tannst so wenig ein Wissen sehen ohne unsmittelbar zugleich ein Genn, als ein Genn ohne unmittelbar zugleich ein Wissen.

Lucian. Dies ift offenbar.

Bruno. Reine von benden Einheiten fann alfo das Princip der andern feyn.

Lucian. Reine.

Bruno. Das Wissen, sofern es relative Einheit ist, so wenig des Seyns, als das Seyn, sofern es relative Einheit ist, des Wissens.

Lucian. Bugestanden.

Bruno. Du kannst also auch keine dieser Bestimmtheiten in die andre ausiösen; denn die eine steht und fallt mit der andern, so daß, die eine hinwegnehmend, du anch die andre aushebst.

Lucian. Freylich, auch ift jenes uicht meine Mennung.

Bruno. Du willft vielmehr bende aufe lofen in das abfolute Bewußtfenn.

Queian. Betroffen.

Bruno. Abfolutes Bewnftfeyn aber ift die Einheit nur fofern du fie als Princip der bestimmten relativen Einheit betrachteft, welche Wiffen ift.

Queian. Allerdings.

Bruno. Es ift aber fein Grund, die absolute Einheit vorzugsweise als Princip der einen pon benden relativen Ginheiten gu betrach ten, g. B. des Biffens und in der auf diefe Beife betrachteten Einheit die relativen Begenfage aufzuheben, denn fie ift gleiches Princip bender, und entweder betrachteft du fie, auch in der Beziehung auf das Wiffen, an fich, fo ift tein Grund, fie überhaupt auf diefe Begiebung einzuschranten, oder du betrachteft fie nicht an fich, fo ift gleicher Grund, fie in der Beziehung auf die entgegenftes bende relative Einheit gu betrachten, mel. che eben fo reell und von gleicher Urfprunglichkeit ist mit diefer. Warum also machst du jene Ginheit, anftatt fie nur in der Begiehung auf bas Biffen zu erkennen, nicht vielmeht allgemein, allgegenwärtig, allums

faffend und verbreiteft fie über alles? Erft dann merde ich glauben, daß du fie muhrbaft an fich ertennest und die intellecs tuelle Unichaunug bon ihr habeft, wenn du fie auch von der Begiehung auf das Be-Befrent haben wirft. mußtsenn In den Dingen siehest du nichts als die verschobenen Bilder jener absoluten Einheit und felbft im Biffen, fofern es eine relative Einheit ift, fiehst du nichts anders, als ein nur nach anderer Richtung verzognes Bild jenes abfoluten Ertennens, in welchem fo menig das Genn durch das Denten als das Dene ten dum das Genn bestimmt ift.

Lucian. Hierüber möchten wit unsnun wohl verstehen, o Freund, benn auch
wir haben die Philosophie an das Bewußte
seyn zurückgewiesen nur der Einsicht wegen,
daß jene Gegensäße des Wissens und Gepus,
oder wie wir sie sonst ausdrücken wollen,
außerhalb des Vewußtseyns keine Wahrheit
haben, daß, abgesehn vom Bewußtseyn, so
wenig ein Seyn als solches, als ein Wissen
als solches seye. Da nun auf der Verschiesbung oder relativen Trennung und Wieders
herstellung jener Einheit, wie du selbst sagt,
alles

alles dasjenige beruht, was insgemein für reell gehalten wird, jene Trennung aber selbst nur ideell und im Bewußtseyn gemacht wird: so siehest du, warum diese Lehre Idealismus ist, nicht weil sie das Reelle von dem Ideellen bestimmt, sondern weil sie den Gegensaß beyder selbst blos ideell seyn laßt.

Bruno. Dieses sehe ich allerdings ein. Lucian. Allein, o Freund, daß jene Trennung in Ansehung der höchsten Idee ohne Wahrheit sey, darüber sind wir zwar einig, allein eben wie jenes Heraustreten aus dem Ewigen, mit dem das Bewußtseyn verknüpft ist, selbst, nicht nur als möglich, sondern als nothwendig eingesehn werden könne, dieses hast du noch keinesweges darzethan, sondern völlig unberührt gelassen.

Brund. Mit Recht foderst du, daß ich hiervon rede. Denn du zwar, indem du die absolute Einheit ursprünglich schon in der Beziehung auf die relative Einheit des Bissens erkannt wissen willst, entgehst jener Frage, welche nur ein besondrer Fall der allgemeinen Untersuchung der Abkunft des Endlichen aus dem Ewigen ist. Deine Mennung also scheint diese zu senn, o Bester,

daß ich von dem Standpunkte des Ewigen selbst aus, und ohne daß ich außer der höchsten Idee etwas andres voraussetze, zu dem Ursprung des wirklichen Bewußtseyns und der mit ihr zugleich gesetzen Absone derung und Trennung gelange. Denn auch diese Trennung zusamt dem, was mit ihr gesseht wird, ist wieder begriffen in jener Idee, und wie das Einzelne auch die Kreise seines Daseyns erweitere, halt und faßt sie dene noch jene Ewigkeit, und keiner überschreitet den ehernen Ring, der um alle gelegt ist.

So erinnre dich dann, daß wir in jener höchsten Einheit, die wir als den heiligen Abgrund betrachten, aus dem alles hervorgeht und in den alles zurücksehrt, in Anssehung welcher das Wesen auch die Form, die Form auch das Wesen ist, vorerst zwar die absolute Unendlichkeit segen, dieser aber nicht entgegen, sondern schlechthin angemessen, genügend, weder selbst begränzt noch jene begränzend das zeitlos gegenwärtige und unendliche Endliche, bende als Ein Ding, selbst nur im Erscheinenden unterscheidbar und unterschieden, der Sache nach völlig Eins, doch dem Begriff nach ewig verschieden, wie

Denten und Senn, ideal und real. In dies ser absoluten Einheit aber, weil in ihr wie gezeigt alles vollkommen und selbst absolut ist, ist nichts von dem andern unterscheide bar, denn die Dinge unterscheiden sich nur durch ihre Unvollkommenheiten und die Schranken, welche ihnen durch die Differenz des Wesens und der Form gesetzt sind; in jener allervollkommensten Natur aber ist die Form dem Wesen jederzeit gleich, weil das Endliche, welchem allein eine relative Berschiedenheit bender zukommt, in ihm selbst nicht als endlich, sondern unendlich enthalsten ist, ohne allen Unterschied bender.

Weise dem Unendlichen völlig gleich, doch ideell nicht dushört, endlich zu senn, so ist in jener Einheit gleichwohl auch wieder die Differenz aller Formen, nur in ihr selbst ungetrennt von der Indifferenz, in sofern in Ansehung ihrer selbst nicht unterscheidbar, jedoch so enthalten, daß für sich selbst jedes aus ihr sich ein eignes Leben nehmen, und, ldeell zwar, in ein unterschiednes Daseyn übergehn kann. Auf diese Weise schläft wie in einem unendlich fruchtbaren Reim das

Universum mit dem Ueberfluß feiner Beftale ten, dem Reichthum des Lebens und der Rulle feiner, der Beit nach endlofen, bier aber ichlechthin gegenwärtigen, Entwicklungen . in jener emigen Ginheit, Bergangene beit und Butunft, bende endlos fur das Endliche, bier benfammen, ungefrenut, une ter einer gemeinschaftlichen Bulle. Die nun das Endliche in jener absoluten Emigleit. Die wir mit andern aud Bernunftemigfeit nennen tonnen, begriffen fen, ohne daß es für fich felbst aufhore endlich zu fenn, habe fruber genug begreiflich gemacht, Freund. Ift alfo das Endliche, obwohl für fich felbst endlich, gleichwohl ben dem Une endlichen, so ist es auch als endliches, mite bin nicht gwar in Ansehung des Unendlis chen, aber fur fich felbft relative Differeng des Idealen und Realen, und fest mit diesfer Differeng erftens fich felbft und feine Beit, hernach auch die Wirklichkeit aller Dinge, deren Möglichfeit in feinem eignen Begriff enthalten ift.

Doch dieses wirst du noch unmittelbarer einsehn aus dem, was du selbst zuvor zus gegeben, nämlich daß die Einheit des Dens tens und Anschauens allgegenwärtig sen, allgemein, woraus folgt, daß tein Ding oder Wesen seyn könne, ohne diese Untrennsbarkeit, und keines als dieses bestimmte ohne bestimmte Gleichheit des Denkens und Ansschauens, und nachdem du dieses als Differenz, jenes aber als Indifferenz bestimmt hast, keines, an dem nicht als Ausdruck des Anschauens Differenz, als Ausdruck des Inschauens Differenz angetrossen würde, und jenem zwar, das was wir Leib, diesem aber, das was wir Geele neunen, entsspräche.

So sind also alle in jener zeitlosen Endslichkeit, die ben dem Unendlichen ist, von Ewigkeit begriffenen Dinge unmittelbar durch ihr Seyn in den Jdeen auch belebt, und mehr oder weniger des Zustandes fähig gesmacht, durch welchen sie sich für sich selbst aber nicht für das Ewige lossagen von jesner und zu dem zeitlichen Daseyn gelangen. Du wirst also nicht glauben, daß die einzelsnen Dinge, die vielfältigen Gestalten der lesbenden Wesen, oder was du sonst untersscheidest, wirklich so getrennt, als du sie ersblickest, im Universum an und für sich selbst

enthalten fenen, vielmehr, daß fie blos fur did fid absondern, ihnen selbst aber und jeden Befen die Einheit in dem Maafe fich aufichließe, in welchem es fich felbst von ihr abaefondert hat: g. B. der Stein, den du fieheft, ift in der abfoluten Bleichheit mit allen Dingen, fur ihn auch fondert fich nichts ab. oder tritt hervor aus der verfcblognen Racht; dagegen dem Thier, deffen Leben in ihm felbft ift, öffnet fich mehr oder weniger, je mehr oder weniger individuell fein Leben ift, das All und ichuttet endlich por dem Menichen alle feine Schage aus. Nimm jene relative Gleichheit hinmeg, und du fiehst alles wieder gusammengehn Eins.

Scheint es dir aber nicht, daß eben diese Betrachtung uns davon überzeugen könne, wie das Daseyn aller Wesen aus Einem und demselben Grund eingesehn were den könne, daß also nur Eine Formel sey für die Erkenntniß aller Dinge, nämlich, daß jedes Ding mit dem relativen Gegens sab des Endlichen und Unendlichen sich abs sondere von der Allheit, in dem aber, woodurch es beyde pereint, das Gepräge und

gleichsam ein Abbild des Ewigen an sich trage, denn weil die Einheit des Endlichen und Unendlichen, Reellen und Jdeellen, in ihrer Balltommenheit die ewige Form, und als Form zugleich das Wesen des Absoluten ist, so nimmt das Ding, wo es in ihm zu jener relativen Einheit kommt, einen Schein desjenigen mit sich, in welchem die Idee auch die Substanz, die Form das schlechthin Reelle ist.

Die Gefeße sonach alles Endlichen lassen fich ganz allgemein aus jener relativen Gleichsheit und Entgegenseßung des Endlichen und Unendlichen einsehn, welche zwar, wo sie lebendig ist, Wissen heißt, in ihrem Musdruck aber an den Dingen der Art nach dieselbe ist, welche im Wissen.

Doch diefes fage ich im Allgemeinen, und wenn es jemand ohne die Anwendung auf das Einzelne nicht allgutlar fande, wurde es mich wenig verwundern.

Bon dem sichtbaren Universum nun und ber Rörperwerdung der Ideen scheint es mir, daß also gedacht werden musse.

In dem was du das Anschauen genannt haft, ist an sich teine Differeng, sondern

nur fofern es dem Denten entgegengefest Un und für sich nun aller Form und ist. Bestalt ledig, ift es aller empfänglich, bom unendlichen Denten mit allen Formen und Berichiedenheiten der Dinge von Emigfeit befruchtet, ihm aber unendlich angemeffen, mit ihm gur absoluten Ginheit verenupft, in der alle Mannichfaltigfeit fich vertifgt, und weil sie alles enthält, eben desmegen nichts Unterscheidbares enthalten fenn fann. alfo in Unfehung des einzelnen Dinge felbit, nicht aber in Unsehung deffen, worin das Denten und Anschauen, wie du fagft, Gins ift, fondert fich Unichauen und Denten ab jum Begenfag, (denn nur in jenem ift das Unschauen nicht genügend dem Denten); indem es fich aber absondert, zieht es das. worin bende Eins find, die Idee, mit in die Beitlichkeit, welche dann als das Reale er-Scheint, und anstatt dag fie dort das Erfte bier das Dritte ift.

Weder aber das Denten ist an sich der Beitlichkeit unterworfen, noch das Ansschauen, sondern jedes nur durch seine relative Trennung und Bereinigung von und mit dem andern. Denn wie uns schon von

den Alten überliefert worden ift, fo ift das, was in Unsehung aller Dinge der Differen's empfänglich, das mutterliche Princip, der Begriff aber, oder das unendlidje Denten das vaterliche, das Dritte aber, mas aus benden hervorgegangen ift, ift entstanden und hat die Art eines Entstandenen, der Ratur aber bender gleich theilhaftig und in fich wieder Denten und Genn auf vergange liche Beife verenupfend, abmt es die abfoi lute Realitat taufdend nach, aus der es feinen Uriprung genommen; für fich felbft aber ift es nothwendig einzeln, einzeln, ins deg und diefes Bestimmte nur durch den relativen Gegenfat des Reellen und Ideellen; deren teines fur fich, jedes aber durch das andre fterblich gemacht, auch das Ding felbit oder das Reale der Beitlichkeit übers liefert.

Das Entftandene also ift nothwendig und ins Unendliche endlich, aber es ist dies nur in Beziehung. Denn wahrhast für sich eristit nie das Endliche, sondern nur die Einheit des Endlichen mit dem Unendlichen. Jenes Endliche also für sich betrachtet, ist mit dem, wodurch es reell ist, wiederum diese Einheit selbst, mit dem aber, was an ihr Form ist, die relative Einheit des Endlichen und Unendlichen. Je vollkommner nun ein Ding ist, desto mehr bestrebt es sich, schon in dem, was an ihm endlich ist, das Unendliche darzustellen, um auf diese Weise das an sich Endliche dem an und für sich Unendlichen so viel möglich gleich zu machen. Je mehr nun das Endliche an einem Wesen von der Natur des Unendlichen hat, desto mehr nimmt es auch von der Unversgänglichkeit des Ganzen an, desto daurender und bleibender, in sich vollendeter erscheint es, und unbedürftiger dessen, was außer ihm ist.

Bon dieser Art sind die Gestirne und alle Weltkörper, deren Ideen, von allen, die in Gott sind, die vollkommensten sind, weil sie am meisten jenes Seyn des Endlischen ben dem Unendlichen in Gott auss drücken.

Berftebe aber unter Weltförper die erfte Cinheit eines jeden felbst, aus welcher erst diese Mannichfaltigkeit und Getrenntheit der einzelnen Dinge auf ihm auf gleiche Weise hervorgegangen ift, wie aus der absoluten

Einheit die unendliche Mannigfaltigkeit aller Dinge. Da also jeder Weltkörper das ganze Universum iu sich darzuskellen, nicht nur besstrebt ist, sondern es wirklich darstellt, so sind auch alle zwar unendlicher Verwande lungen gleich einem organischen Leibe fähig, an sich selbst aber unverderblich und unveragänglich, fren ferner, unabhängig wie die Ideen der Dinge, losgelassen, sich genüsgend, mit Einem Wort selige Thiere und, verglichen mit sterblichen Menschen, unsterbeliche Götter.

Um aber die Art zu begreifen, wie fie dies fenen, merke folgendes.

Die Jdee eines jeden ist absolut, befrent von der Zeit, wahrhaft vollkommen. Das aber, was in der Erscheinung das Endliche an ihnen mit dem Unendlichen vereint, und jene abgeleitete Realität hervorbringt, von der wir schon früher gesprochen, ist das und mittelbare Abbild der Idee selbst, welches sa wenig wie diese der Differenz fähig auf ewig gleiche Weise das Allgemeine in das Besondre, das Besondre in das Allgemeine sest. In sich zwar ist es Einheit schlechthin, nicht entstanden noch bedingt, in der Bezies

hung aber auf Gegensat bringt es Einheit bervor.

Der Gegensatz nun, wie du weißt, ist der des Endlichen und Unendlichen. Und das Endliche sclbst zwar verhalt sich zu dem Unendlichen wieder wie Differenz zur Indifeferenz.

Dem Endlichen aber für sich kommt teine Realität zu, vielmehr hat es zu der Gubstanz ein solches Berhältniß, daß es erst mit seinem Quadrat vervielfacht ihr gleich kommt. Was ich aber unter seinem Quadrat verstehe, wirst du zwar zum Theil schon aus dem Borbergebenden errathen können, und wird dir auch nachher noch deutlicher werden.

Dem namlich, was wir an den Dingen das Endliche genannt haben, ist das Unendsliche entgegengesett. Dieses nun, sofern es sich unmittelbar auf jenes Endliche bezieht, ist auch nur das Unendliche dieses Endlichen: nicht die unendliche Einheit alles Endslichen, sondern die relative Einheit dieses Endlichen, oder der Begriff, der sich unmittelbar nur auf dieses, als die Seele dessels ben, bezieht.

Diese relative Einheit, welcher, als dem Allgemeinen in einem jeden Ding das Endeliche als das Besondre verknüpft wird durch das, worin Einheit und Gegensatz ungertrennt find, ist es, wodurch das Ding sich absondert von der Allheit der Dinge, und in seiner Absonderung beharrend, ewig das selbe, von andern verschiedene, nur sich selbst gleiche, ift.

Die erste Bedingung aber, unter welcher das an und für sich Unendliche das Unendliche dieses Endlichen, mit Ausschluß alles andern, senn kann, ist, das dieses Endliche selbst schlechthin endlich, nicht unendlich, sey.

Nicht nur aber ist das Unendliche hier in der Beziehung auf das Endliche gesest, sondern auch das, was bende verknupft, und von dem wir angenommen haben, daß es ein Abbild des Ervigen sen.

Das aber, was aus der Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen auf das Endliche, entspringt, wenn jene beyde zwar absolut gleich werden, ist der Raum, das etwig ruhige, nie bewegte Bild der Ewigkeit. Der Begriff aber, der sich unmittelbar auf das Endliche bezieht, ist an dem Ding auss

gedrückt durch die erste Dimension, oder die reine Lange. Denn daß die Linie in der Ausdehnung dem Begriff im Denken ent spreche, wirst du auch daraus erkennen, ere stens, daß sie für sich betrachtet unendlich, und in sich keinen Grund der Endlichkeit enthält, ferner auch daraus, daß sie der höchste und reinste Absonderungsact von der Allheit des Raumes, die Seele aller Figuren ist, weshalb die Geometer, unfähig sie aus der Allheit abzuleiten oder entstehn zu lassen, sie sodern, gleichsam um anzuzeigen, daß sie vielmehr eine Handlung sen als ein Senn.

Jener Act nun der Absonderung ist gleichsam das Trübende der allgemeinen Einsbeit, und mit ihm schlägt alles sich als Bessonderes nieder, aus dem, worin nichts unsterscheidbar; denn da die Einheit in ihm eine relative und der Besonderheit entgegengesett wird, so kann in derselben auch nicht die absolute, sondern nur die relative Gleichheit von Subject und Object gesett werden.

Der Ausdruck nun davon an dem Dinge, ist dasjenige an ihm, wodurch es mit sich felbst Eins ist und eben so zusammenhangt, wie wir seben, daß wegen der relativen Gleichheit der Natur das Eisen sich an den Magnet, und jedes Ding an das hängt, was jhm am nachsten verwandt, oder seinen Natur um abnlichsten ist.

Allein weil die relative Einheit nicht exiq fliren kann, als in der Beziehung auf ein einzelnes Endliches oder die Differenz, so ist mit der ersten Dimension nothwendig die zwente vereinigt.

Du siehest also, daß so, wie die absortute Einheit des Gegensages und der Einheit das Emige ift, so das, wo die Einheit und der Gegensag, und das, worin beyde vers einigt, unterschieden werden, das Entstandene ist. Das auseinandergezogne Bild also der innern Verhältnisse des Absoluten ist das Gerüste der drey Dimensionen, deren absolute Gleichheit der Raum ist. Doch dieses wird durch die Folge noch klarer werden.

Der Begriff also, sagten wir, sofern er sich unmittelbar nur auf dieses bestimmte Endliche bezieht, sen auch selbst endlich und nur die Seele dieses Einzelnen. Un sich aber ist er unendlich. Bu dem unendlichen Bezieff nun verhält sich das Endliche wie die Burzel zu ihrem Quadrat. Sofern er nun

als unendlich außer dem Dinge liegt, in for fern, da dieses die Zeit nicht in sich felbst hat, ist es der Zeit nothwendig unterworfen.

Denn von dem unendlichen Denten ift ein stets bewegtes, ewig frisches, harmonisch fliefendes Bild die Beit, und jene relative Bleichheit eines Dings ift felbft der Ausdrud der Zeit an ihm. Wo also jene lebendig, unendlich, thatig wird und als folche berportritt, ift fie die Beit felbft, und in uns amar das, mas mir das Gelbfibemußtfenn Un dem Ding aber fofern ibm nennen. nicht der unendliche Begriff absolut verbunden ift, ift bon jener lebendigen Linie nur der todte Ausdruck, der Act felbft aber, der fich an ihm durch die Einheit, die es mit fich felbft hat, ausdrudt, bleibt im Unend. lichen verborgen.

Durch diese Art der Einheit also, sich selbst gleich und auf diese Weise Subject und Object von sich selbst zu senn, ist das Ding, wie es der Zeit, auch dem Geradlinigen untergeordnet.

Es ift nun aber bloß für sich felbst oder ideell einzeln, und außer dem unendlichen Begriff, reell aber nur durch das, wodurch es jenem verbunden, und in die Allheit der Dinge aufgenommen wird.

Sofern es nun bloß die relative Gleiche beit mit sich selbst behauptet, wird ihm das Allgemeine und das Besondere nicht anders als wie die Linie dem Winkel, mithin zum Dreped verbunden.

Sofern es aber dem unendlichen Begriff der Dinge verknüpft wird, welches sich zu dem Endlichen an ihm wie das Quadrat zu seiner Wurzel verhalt, kann ihm jener nur als das Quadrat von ihm verknüpft werden.

Berenupst werden indes kann es ihm nur durch das, worin das Allgemeine und Besondre absolut Eines sind, und welches für sich selbst, wie du weißt, keiner Dissernz fähig ist; das Ding also, da es als ein solches, nur durch den Gegensaß des Allgemeisnen und des Besondern existit, ist jenem Einen, welches ohne Gegensaß, nicht gleich oder es selbst, sondern, abgesondert von ihm, vielmehr im Dissernzverhältniß mit ihm. Daher jenes in Ansehung des Dings nicht als das, was existit, erscheint, sondern als das, was Grund von Existenz ist.

Wird aber das Quadrat mit dem, mos

von es das Quadrat ift, vervielfacht, fo entsteht der Burfel, welcher das sinnliche Abbild. der Idee oder der absoluten Einheit des Gegensages und der Einheit selbst ift.

Doch diefes wirst du auch auf folgende Beife weiter begreifen.

Das erscheinende Reale kann eben so wie das mahre nur ein solches senn, wels ches Unendliches und Endliches verknüpft. Denn sowohl die Einheit für sich als die Differenz für sich sind bloß ideelle Bestimmungen, und nur so viel ist reell an den Dingen, als an ihnen von der Einheit jener benden ausgedrückt ist. Da nun jene an den Dingen durch die erste, diese durch die zwente Dimension dargestellt wird, so muß die Einheit bender sich durch dasjenige am vollkommensten ausdrücken, worin die benz den ersten sich auslöschen, welches die Dicke oder die Tiese ist.

Jenes Princip nun, zu welchem die Dinge zwar im Differenzverhaltniß erscheinen, und welches die Geele oder den Ausdruck des unendlichen Denkens an ihnen dem Leibe pereknüpft, ist die Schwere; unterworfen jedoch sind sie ihr nur in so fern, als die Beit

nicht in fie selbst fällt und in ihnen lebendig wird. In so fern dies aber ist, sind sie selbstständig, lebendig, frep, selbst absolut wie die Weltkörper.

Die Schwere indeß (denn diefes ift nos thig porauszuwissen), welche unaufhörlich die Differeng in die allgemeine Indiffereng aufnimmt, ift an fich untheilbar, daber wie auch ein finnliches Ding getheilt merde, doch die Schwere nicht getheilt und an fich weder vermehrt noch vermindert wird: von einer folden Ratur ferner, daß fie die Indiffee rereng des Raums und der Beit ift, fann fte teinem bon benden entgegengefest fenn, und mit gunehmendem Raum (welcher Ausdrud der Differeng) meder abnehmen, noch mit abnehmendem gunehmen. Jemehr auch ein Ding fich absondert von der Allheit, des fto weniger Berlangen gwar oder Befireben ift in.ihm, ideell betrachtet, gur Ginheit als ler gurudzufehren, die Schwere aber andert fich dadurch nicht, und ift, unbewegt, gleich gegen alle.

Bas nun die Dinge für das bloß Geradlinige und den endlichen Begriff bestimmt, ift der unorganische Antheil, mas ihnen aber Gestalt giebt oder sie für das Urtheil und die Aufnahme des Besondern ins Allgemeine bestimmt, der organische, das aber, wodurch sie die absolute Einheit des Allgemeinen und Besondern ausdrücken, der vernünftige.

Daher, was wir an einem jeden Dinge gu feiner Birklichkeit erfodern, durch dren Stufen oder Potengen ausgedrückt werden kann, fo daß jegliches Ding das Universum nach seiner Beise darftellt.

Das Dritte aber an den einzelnen Dins gen sen an sich das Erste, haben wir zuvor festgesetht; für sich höchste Reinheit, unges trübte Rlarheit, getrübt an den Dingen durch das, was wir bisher Einheit und Ges gensat genannt haben, was wir aber, wenn es lebendig ist, Gelbstbewußtsen und Empfindung neunen können.

Die reale Dimension jedoch ist allein die Bernunft, welche das unmittelbarste Abbild des Ewigen ist, der absolute Raum aber nur in der Beziehung auf Differenz. Die relative Einheit und der Gegensaß aber, ins dem sie, wie schon gesagt, bloße Formbestimmungen sind, machen die reine Einheit eben dadurch, daß sie sie truben, den Raum ere

Jedoch bisher habe ich das Meifte von den unvollkommneren Dingen geredet, die den unendlichen Begriff außer sich haben, jest aber wende dich zur Betrachtung der volls kommneren, welche andre zwar Weltkörper nennen, wir aber sinnige und verständige Thiere nennen wollen. Denn offenbar ist, daß ihnen ihre Zeit eingebohren und der unendliche Begriff als die Seele zugegeben sen, welche ihre Bewegungen lentt und ordnet.

In dem nämlich, was an ihnen endlich ist, das Unendliche darstellend drücken sie die Idee als Idee aus, und leben auch, nicht wie dem Begriff unterworfene Dinge ein abshängiges und bedingtes, sondern ein absolutes und göttliches Leben.

Wie aber in dem Endlichen, was bey dem an und für sich selbst Unendlichen von Ewigkeit ist, unzähliges von unendlicher Fülle enthalten seyn könne, welches selbst wieder die Einheit ist, worin die Macht unzähliger Dinge sich verbündet, wird dir nicht unbegreistich seyn nach dem, was wir zuvor auch festgesetzt haben. Nach demselben Gessetz aber, nach welchem Eines sich absondert

von der höchsten Einheit theilt es auch, selbst wieder unendlich vieler Dinge genesen, die Bolltommenheit der ersten Einheit, und athe met in ungahlige Besen aus, mas es sich selbst von oben genommen.

Auf diese Weise hat alles was ist eine Einheit, aus der es seinen Ursprung gewons nen, und von der es getrennt ist durch die relative Entgegensehung des Endlichen und Unendlichen in ihm selbst, indeß auch jene Einheit wieder aus einer hohern entsprossenist, welche die Indifferenz aller Dinge entshalt, die in ihr begriffen sind.

Entweder hat nun ein Ding das Seyn in sich felbst und ist sich selbst die Substanz, welches nur dann möglich ist, wenn das Endliche in ihm dem Unendlichen gleich ist, so daß es, in seiner Absonderung zwar, gleichwohl das Universum in sich darziellen dann, oder es ist nicht sich selbst die Subsstanz, so ist es beständig gezwungen da zu seyn, wo es allein seyn kann, und zu der Einheit zurückzukehren, aus der es genome men ist.

Die reine Differeng nun an einem Ding oder das rein Endliche ift das, wodurch überhaupt der Schein einer Idee in den Raum fallt, von der nahren Idee aber ein solcher Theil, daß er erst dreymal mit sich selbst vervielfacht ihr gleich kommt, und da ferner die Größe jener Differenz auch die Größe der Entfernung eines Dings im Raum von dem Abbilde seiner Einheit bes stimmt, so hat auch diese zu dem wahren in den Raum fallenden Abbilde dasselbe Verhalte niß, welches die reine Differenz zu der Idee selbst hat.

Die Entfernung aber ift entweder reell oder bloß ideell, ideell aber immer, wo ein Ding nicht fich felbst die Substanz ift, denn auch die mannichfaltigen Dinge, welche du zu einem Ganzen, wie die Erde, verbunden siehst, sind gegen sie als die Einheit, doch jedes aus einer bestimmten Entfernung schwer, welches denn die Größe ihres besondern Schwers sens, bestimmt.

Die Zeit nun, die lebendige Einheit, wird, wie du weißt, in der Schwere der Differenz verbunden, aus der Berbindung aber der Einheit mit der Differenz entspringt das Maaß der Zeit, die Bewegung; wo also ein Ding nicht die Substanz in sich selbst hat,

bewegt es sich nothwendig gegen das, wor rin ihm das Genn ist, dieses aber so, daß die Zeit der Bewegung nicht der Entfernung (welche der sinnliche Ausdruck der Diffcrenz) sondern dem Quadrat der Entfernung gleich sehn daher umgekehrt, indem es sich gegen das bewegt, in welchem es ist, die Zeiten sich vermindern, und die Ränme ihren Quas draten gleich werden.

Das Bolltommnere nun betreffend, meldes das Genn und das Leben in ihm felbft hat, fo hort die Differeng, oder mas an ihm rein endlich ift, nicht auf, dem Unende lichen dem Begriff nach entgegengefest fenn, obgleich es reell und in Unfehung der Substang ihm absolut gleich ift. Gofern es nun ideell entgegengefest dem unendlichen, verhalt fich diefes ju ihm, ale fein Quadrat, und insofern auch bestimmt es jenem, von dem es das Endliche ift, die Linie feiner Entfernung von dem Abbilde der Ginheit. Reell aber oder in Unfehung deffen, welches fich felbst das Leben, ift das Endliche dem Une endlichen in ihm auf folde Beife verbunden, dag diefes zu jenem fich nicht mehr als fein

Quadrat, fondern wie vollig Gleiches zu völlig Gleichem verhalt.

Sinwiederum kann jenes nur dadurch sich felbst die Substanz senn, daß die Linie seiner Entfernung in ihm lebendig wird, lebendig aber wird sie nur dadurch, daß die Differenz oder das rein Endliche an ihm dem unendlischen Begriff gleich wird, welcher, da er die Zeit ist, der Entfernung vereint, diese zum Umlauf macht.

Anf diese Weise sind den Spharen ihre Zeiten eingepflanzt worden, sie felbst aber durch ihre himmlische Natur angewicsen, durch freisende Bewegungen das Sinnbild des Alls zu seyn, das sich ausbreitend in alle Naturen doch stets zurücktehrt wieder in seine Einheit.

Denn das, wodurch sie sich absondern, und entscrnen von dem Abbild ihrer Einheit, und das, wodurch sie aufgenommen werden in den unendlichen Begriff, ist in ihnen nicht getrennt, wie in den irdischen Dingen, oder in streitende Krafte gesondert, sondern hars monisch verknupft, und wie sie allein wahre haft unsterblich sind, genießen sie allein auch

in dem abgesonderten Dafenn die Geligkeit des Universums.

In ihrem Umlauf felbst aber, welcher die Bertilgung alles Gegensates und die reine Einheit, die absolute Gelbstständigkeit selbst ift, athmen ste den gottlichen Frieden der mahren Belt, und die herrlichkeit der ersten Beweger.

Merte alfo, o Freund, den Ginn der Gefche, die ein gottlicher Berftand uns ents hullt zu haben icheint.

Ein Wesen, welches selbstständig, gotte gleich, ist nicht der Zeit untergeordnet, sons dern zwingt diese, ihm unterwürfig zu senn, und macht sie sich selbst unterthan. Das Endliche ferner an sich dem Unendlichen gleichsegend, mäßigt es die gewaltige Zeit, so daß sie nicht mehr mit dem, wovon sie das Quadrat ist, sondern mit sich selbst verzvielsacht der wahren Idee gleich wird. Aus dieser Mäßigung der Zeit, jene Bewegung, in welcher Raum und Zeit selbst als die volltig gleichen Größen gesest werden, die, sich selbst vervielsacht, jenes Wesen göttlicher Urt erzeugen.

Den Umlauf felbst also dente als schlechte bin gang, einsach, nicht als jusammengefest, fondern als absolute Einheit, von der jenes, wodurch ein Ding in der Einheit ift, welches insgemein Odmere genannt mird, und das, modurch es in fich felbft ift, und meldes als das Entgegengefeste der Schme re angesehen wird, die völlig gleichen Formen find, bende daffelbe Bange, Gin Ding, denn weder tonn ein Ding, indem es in der Einheit ift, von ihr entfernt in fich felbit fenn, noch indem es in fich felbft ift, in der Einheit fenn als dadurch, daß das Endliche in ihm dem Unendlichen absolut vertunpft wird; einmal aber auf folde Beife verfaupft konnen diefe nie und auf feine Beife fich trennen, und, mas mir an dem Bewegten auch unterscheiden, ift nie das Gine oder das andre, fondern immer und nothwendig die Einheit feibst des Endlichen und Unendlichen.

Reine der Spharen also wird durch ets was anders als ihre eigne angebohrne Bortrefflickeit, welche darin besteht, daß sie das, wodurch sie abgesondert ift, zur absoluten Einheit selbst, und hinwiederum die Einheit selbst zu dem, wodurch sie abgesondert ift, gu machen weiß, von ihrer Einheit weder entfernt noch ihr verbunden.

Wenn nun das von sich selbst Bewegte auf eine solche völlig gleiche Beise die Differenz aufnehmen, und hinwiederum die Indifferenz in seine Differenz segen könnte, entstunde diejenige Figur, welche der vollkommenste Ausdruck der Bernunft, der Einheit des Allgemeinen und des Besondern ist, die Rreislinie.

Ware diese Form allgemein, so murden jene himmlischen Thiere in gleichen Zeiten völlig gleiche Bogen beschreiben, und jene Differenz des Ranmes und der Zeit, welche du in der Bewegung des Einzelnen gegen seine Einheit, im Fall, gesehen haft, ware völlig vertilgt.

Allein dann maren alle gleich volltoms men; die ungebohrne Schonheit aber, die sich in ihnen enthullt, wollte allgemein, daß an dem, wodurch sie sichtbar wurde, eine Spur des Besondern guruckbliebe, damit auf diese Beise auch die sinnlicheren Augen sie erblickten, welche sie an besondern Dingen erkennend entzuckt werden, die unsinnlichen aber zuruckschließend von dieser in der Dife ferenz felbst ausgedrückten, und unvertilgbaren Einheit zu der Anschauung der absoluten Schönheit und ihres Wesens an und für sich selbst gelangten.

Deswegen auch, indem sie ihr Angesicht an dem himmel für sinnliche Augen entsichlenerte, wollte sie, daß jene absolute Gleichs heit, welche die Bewegungen der Sphären lenkt, in zwen Puncte getrennt erschiene, in deren jedem zwar dieselbe Einheit der Differenz und der Indisferenz ausgedrückt sen, in dem Einen aber die Offferenz der Indisferenz, in dem andern die Indisferenz der Differenz gleich werde, die wahre Einheit also zwar der Sache jedoch nicht dem Schein nach gegenwärtig sene.

Auf diese Weise geschieht es erstens, daß die Sphären in Linien sich bewegen, welche in sich selbst zwar zuruckkehren, wie die Rreiss linie, aber nicht wie diese sich um Einen Mittelpunkt, sondern um zwen getrennte Brennpunkte beschreiben, die sich wechselseitig das Gleichgewicht halten, und deren einen zwar das leuchtende Abbild der Einheit füllt, aus der sie genommen sind, der andre aber die Idee eines jeden ausdrückt, sofern er sich

felbst das All, und absolut und selbstständig ist, damit so in der Differenz selbst die Eine beit und das eigne Berhängnis einer jeden erkannt werde, als besonderes Wesen absolut, und als absolut ein Besonderes zu senn.

Allein weil die Differenz nur für die Erfcheinung, wahrhaft aber oder an sich teine
fepn sollte, so sind jene himmlischen Geschöpfe
durch eine wahrhaft göttliche Runft gelehrt
worden, den Lauf ihrer Bewegungen jest zu
mäßigen und anzuhalten, jest ihrem einwohnenden Triebe freper zu folgen, und, damit
auf diese Art Beiten und Raume wieder
gleich würden und die Entfernung, welche
nur durch ihre Gleichheit mit der eingebohrnen Beit lebendig ist, nicht aufhörte lebendig
zu seyn, in der größeren Entfernung in der
felben Beit einen kleineren Bogen zurückzulegen, in welcher in der geringeren der größere Bogen zurück gelegt wird.

Durch diese mehr als sterbliche Rlugheit, welche in der Differenz selbst die Gleichheit bewahrt, geschieht es, daß die Gestirne, der ren Bahnen in dem Schein zwar aufgehobne Rreislinien sind, doch wahrhaft, und der Idee nach Cirtelbahnen beschrieben.

Dies alles aber, o Freund, was ich bischer von der Ordnung der himmlischen Bewesgungen erwähnt habe, der Würde des Bezgenstandes gemäß auseinander zu seisen, würde uns weiter führen, als jencs selbst, um dessen willen diese Untersuchung angesstellt ist. Doch von jenen Dingen können wir auch in der Folge reden. Aber keine sterbliche Rede ist fähig, jene himmlische Weisheit würdig zu preisen, oder die Tiese des Berstandes auszumessen, welche in jenen Bewegungen angeschaut wird.

Billft du aber, daß ich sage, o Freund, nach welchen Gefegen die Ordnung, Bahl, Größe und die übrigen erkennbaren Eigenschaften der Gestirne bestimmt sepen, so sage ich, daß, was die Ordnung betrifft, dieselbe Materie zwar sey im Ganzen nur mannicht faltig verwandelt, innerhalb desselben aber zwen verschiedne Gegenden, die eine, welche von jenen Sphären bewohnt wird, denen die Beit vollkommner als den übrigen versmählt ist, und deren Einheit der absoluten am meisten gleichkommt; die andre, worin jene leben, welche die Zeit minder vollkoms

men in fid felbft haben, und weniger felbft. standig find.

Und da jedes Ding, dem die Beit leben: dia vertnupft ift, auch den außeren Ausdruck dapon tragt, melder die Linie und in Berbindung mit der Materie der Bufammen: bang und die Festigkeit ift, fo ift unter jenen aud), den vollkommneren, erftens jedem eingelnen das Beprage der Beit, die Linie ein: gepflangt, welche wir feine Ure nennen, und deren außerfte Puntte durch Gud und . Nord bezeichnet merden; dann aber ift es auch dem Gangen fo aufgedruckt, daß alle gufammen eine gemeinschaftliche Linie bilden, und nach der Stelle, die fie in diefer einnehmen, einen größern oder geringern Grad' des Bufammen: bange und der Ginheit mit fich felbft zeigen, die außerften Puntte aber des Gangen fich wieder wie Gud und Nord verhalten.

Jene Spharen also, die im Ganzen die Berbindung von Gud und Nord darstellen, sind aus festerem und daurenderem Stoff gebaut, unter sich aber so angeordnet, daß innerbalb jener Berbindung alle Gegenden des himmels sich verbunden, jede Berbindung aber durch drey Gestiene dargestellt

sen, wovon das erste, welches am wenigs sien von dem Abbilde der Einheit entsernt ist, der einen, das dritte oder entfernteste der entgegengesetzen angehöre, das mittlere aber die Indisserenz bender in dieser Berbindung darstelle, so daß keines vor dem andern wesentlich verschieden ist, die Zahl aller Gestirne aber, welche innerhalb dieser Berbindung sind, der Zwölfzahl gleichkommen möchte.

Diesen nun sind die vollkommensten Bes wegungen verliehen. Bie aber diese im Ganzen genommen die Berbindung von Sud und Nord darstellen, so jene, welche die zwente Gegend bewohnen, die von Dit und West, jedoch so, daß innerhalb dieser Ents gegensegung selbst wieder alle Gegenden des himmels, von deren jeder an einem jeden körperlichen Dinge nothwendig ein Ausdruck ist, sich verschlingen und verbinden.

Diese nun, weil sie eine Art der Einheit in sich tragen, welche am wenigsten absolut ist, eben weil sie sich von der absoluten am wenigsten absondert, weichen ebendeswegen mehr oder weniger, von der vollkommenssten Bewegung ab. Das Geset aber ihret

Anzahl zu finden, welche in großen Berg haltniffen zunimmt, möchte allen unmöglich fenn.

Nach welcher Ordnung nun ferner unter denen, welche das vollkommnere Leben in sich selbst haben, die Entfernungen znnehmen, könnte einer, der weiter nachdächte, schon aus dem zuvor von uns Berhandelten begreifen, noch mehr aber, wenn er die Gescheimnisse des Orepetts erkannt hatte.

Die Massen aber und Dichtigkeiten bes
treffend, so hat es jener himmlischen Runft
gefallen, duß im Ganzen genommen die
größten Massen die Mitte einnehmen, die
dichtesten aber der Einheit aller, oder dem
Abbilde der Einheit die nächsten sepen, im
Einzelnen aber auch je unter dren Gestirnen,
die von Einer Drdnung sind, auf das, wels
ches am meisten durch Dichtigkeit ausgezeiche
net ist, ein solches, welches durch die größere
Masse, und auf dieses eines der Art folge,
welches unter diesen am meisten in seinem
Lauf von der Kreislinie abweicht.

Im Allgemeinen aber, was das lette betrifft, fo ift folgendes Gefes.

Die Dinge im Universum überhaupt find

mehr oder weniger volltommen, fe mehr oder weniger ihnen die Beit einverleibt ift. Einverleibt aber ift sie allen, die sich vor den andern auszeichnen.

Denn an dem einzelnen Ding gwar, fagten wir, fen der Musdruck der Beit die Linie oder die reine lange, das alfo, welches die Lange an fich am volltommenften ansdruckt, bat von allen blog forperlichen und eingel nen Dingen, auch die Beit polltommner in fic, ale die andern. Ift ihm aber die Beit als Beit lebendig, thatig vertnupft, fo muß auch in feinem Begriff mehr oder meniger die Möglichkeit andrer Dinge enthalten fenn. Daber wir feben, daß jener Stein, melchen Die Alten groar den Stein des Beratles, die spateren aber Magnet genannt haben, obe gleich er einzeln icheint, doch eine Renntnig und Gefühl andrer Dinge habe, die er bemegt und entweder an fich zieht, oder von fich zuruditogt, ferner daß ihm auch der Bechfel der Jahreszeiten nicht fremd fen, gleich dem Bugvogel, der den Blug nach einem andern himmelsftrich lenet, und dag auch er ein Beiger der Beit fen, und, gleich den Bestienen, nur unvollkommner und unterliegend der Einheit, die außer ihm ist, seine Jahre und Tage habe. Wenn ihm aber die Beit nicht vollkommner einverleibt ift, so liegt der Grund davon in der Unvollkommenheit seines Leibes oder desjenigen, was an ihm reine Differenz ist.

Je mehr also erstens einem Dinge die Zeit verbunden ist, desto weniger bedarf es der Einheit außer sich, denn es ist sich selbst die Einheit, desto weniger aber kann es and zu denen gehören, welche der Schwere am meissten unterworfen, und welche die dichtesten sind. Hinwiederum werden ebendeswegen die dichtesten die Zeit unvollkommner in sich selbst haben, die aber, welche am wenigsten von der Zeit in sich tragen, sind auch am wenigsten individuell, und abgesondert von der Einheit, desto weniger also auch der Schwere unterworfen, welche von Seiten des Dings ein Differenzverhaltniß sodert.

Wende dieses auf die Gestirne an; so wirst du begreifen, warum diejenigen, denen die Zeit am vollkommensten eingepflanzt ist, welche also die vortrefflichsten sind und die Gleichheit, die in ihnen ist, auch in ihren Bewegungen am vollkommensten ausdrücken,

zu den weniger dichten gehören, hinwiederum auch, warum die dichtesten, da sie die Zeit unvolltommen in sich selbst haben, von der schönsten Art der Bewegung mehr abweichen als jene; endlich warum diejenigen, welche am wenigsten von dem Ausdrucke der Zeit, Form und Gestalt, an sich tragen und die am meisten von der schönsten Bewegung absweichen, auch die am wenigsten dichten seven, nicht weil sie der Einheit weniger bedürfen, sondern weil sie am wenigsten sich von ihr abgesondert haben.

Und hierin liege denn das Geheimniß der: Berschiedenheiten, welche an den himmlischen Dingen in Unsehung der Bollkommenheit wahrgenommen werden, mit der sie die schönste Figur in ihren Bewegungen nacht ahmen.

Nachdem nun auf diese Weise alles nach Maag und Zahl auss Schönste geordnet und einer jeden Sphäre eine doppelte Eins heit verliehen war: die erste, wodurch sie sich selbst absolut, und jener vollkommensten Bereinigung des Endlichen mit dem Unends lichen in Sott, deren Idee wir das absolute Thier nennen können, am ähnlichsten, sos

nach organisch, fren, und lebendig mare, die andre, wodurch fie im Absoluten, und mit dem, mas an ihr Differeng, aufgenom: men mare in die Ginheit; nachdem es ferner der himmlischen Beisheit gefallen hatte, daß die Gleichheit bender Ginheiten nur in der Differeng erhalten murde, fo murde mit dies fer Differeng zugleich auch die Trennung beichloffen, in Dinge, welche als Differeng nur der Aufnahme in die Indiffereng fabig, und megen der unvollkommnen Urt, die Reit in fich ju haben, völlig der Gomere untermors fen, als todt und unbelebt ericbienen, und in folde, in welchen die Differeng felbft Ine differeng mare, und die, die Beit und das Leben vollkommner in fich felbft habend, les bendig und organifch waren, und jene Ginbeit der Spharen, wodurch fie fich felbft bas 20, und fren und vernünftig find, am bolltommenften von allen einzelnen Befen ausdrudten.

Auf diese Weise sind die himmlischen Spharen, indem von ihrer Einheit sich trennte, was bestimmt war, in einem Ans deren zu leben, zugleich mit lebenden Wesen, aller Art und von jeder Bollkommenheit, die

in der ersten Einheit enthalten mar, bevolfert worden, dies aber durch denselben Rathichlus, welcher ihre Bahnen mehr oder weniger abweichend machte von der Rreislinie.

Je vollkommner nun eine Sphare die Einheit, durch welche sie organisch, und die jenige, durch welche sie unorganisch, ver: einigte, destomehr nothwendig naherte sie sich dem Urbilde der Bewegung.

In der Mitte aber aller, an dem Abbild ihrer Einheit, entzundete fich das unfterbliche Licht, welches die Idee aller Dinge ift. Denn da die Idee, welche die Form ift, der Substang gleich, ja sie felbst ift, so mußte an dem, worin alle Dinge des Universums der Gubftang nach Gines find, auch die Idee aller ausgedruckt fenn. Damit also jene Einheit des Befens mit der Form offenbar wurde, fchuf die himmlische Runft jenes Bestirn so, daß es ganz Masse und ganz Licht mare, der Beerd der Belt, oder wie andere fagen, die beilige Bache des Beus; da es aber felbst aus einer boberen Einheit genom: men und in fo fern ein Gingelnes ift, drudte fie, was an ihm noch Differeng ift,

durch duntle Stellen aus, welche fie über feinen Lichtglang gerftreute.

Weil aber das Licht, als die Jdee, zus gleich die Indifferenz des Raumes und der Zeit ist, so wurde weiter verordnet, daß es erstens den Raum nach allen Richtungen bes schreibe, ohne ihn zu erfüllen, und alle Dinge erleuchte, darauf daß es die Fackel und der Zeiger der Zeit, und das Maaß sowohl der Jahre als der Lage sep.

Denn die Sonne, außerdem, daß sie die Indifferenz aller Dinge ist, die in ihrem Universum enthalten sind, strebt noch übers dies beständig, mit dem, was an den anderen Sphären, die sich um sie bewegen, reine Differenz ist, zusammenzuhangen, ihre eigne relative Einheit durch sie fortzusezen, durch sie selbst fortzuwachsen und mit einem Wort auf solche Weise mit ihnen Eins zu werden, wie ein Ding mit sich selbst Eines ist.

Allein je vollkommner einem Dinge die Zeit eingebohren ift, destomehr sich selbst gleich ist es, daher wir sehen, daß die Erde auch an dem, was an ihr todt ist, das Gepräge der lebendigen Zeit ausdrute

tend, die Differenz durch die Einheit des Bes griffs und die Linie vereinigt, welche der Ausdruck ihres Selbstbewußtseyns ist, und die in der Erscheinung zwar sich als die Are darstellt, deren außerste Punkte wir durch Sud und Nord bezeichnet haben.

Auf diese Beise das Besondere in sich dem Allgemeinen verknüpfend, strebt sie der Sonne eutgegen, welche jenes als Besonderes zu fegen, und mit dem Ausdruck der Beit, den sie an sich selbst hat, zu verbinden trachtet.

Da nun die Erde und jede andre Sphare die relative Gleichheit mit sich selbst, welche darin besteht, daß die Differenz an ihr dem Begriff vereinigt sen, in der Richtung der Länge sest, so strebt die Sonne, indem sie dem Besondern einer jeden ihren Begriff zu verbinden sucht, eine gleiche relative Einheit in der Richtung der Breite hervorzubringen.

Dadurch aber, daß jede Sphare diesem Streben durch ihr eignes Leben sich widers sest, sind erstens Tag und Nacht gemacht, (denn jenes Streben der Sonne macht jede Sphare sich um sich selbst bewegen), das Jahr aber von dem Tage getrennt und ver-

hindert worden, daß nicht die eingebohrne und lebendige Beit einer jeden, mit der, welcher sie unterworfen ist, Eins und gleich gesett wurde.

Denn wenn die Sonne mit einer Sphare auf solche Beise Eins wurde, wie ein Ding mit sich selbst Eins ist, so wurde jene in derselben Zeit, in welcher sie sich Einmal um sich selbst bewegt, auch ihren Umlauf um die Sonne machen, das Jahr also wurde dem Tage gleich senn, die eine Halfte der Erde aber weder das Angesicht der Sonne sehen, noch das heitere Licht, gleichwie wir bemerken, daß jene niedreren Spharen, die wir Monde nennen, denen, mit welchen sie zusammen hangen, immer dieselbe Seite zusehren und Eine Zeit haben der Bewegung um sich selbst und des Umlaufs um diese.

Die Differenz aber der Erde, welche nur durch die Berbindung mit dem Begriff und der Geele der Erde belebt ift, der relativen Einheit der Sonne verbunden, wurde den völligen Tod leiden.

Auf diese Weise also, wie wir es beschrieben haben, ist das Universum mit sich selbst verflochten, und strebt immer mehr, fich felbst abnlich, und Ein Leib und Gine Geele gu werden.

Gleichwie aber in einem Thier die Grele sich in vielgestaltige Glieder absondert, deren jedes aus ihm seine besondre Geele nimmt; und alles Einzelne, obgleich zum Ganzen verbunden, doch für sich selbst lebt, so ist auch im Universum, damit ies in der Biele heit Eins und in der Unendlichkeit endlich wäre, jedem seine besondre Zeit gegeben, das Ganze aber so abgebildet aus Gott, daß es die Zeit absolut in sich selbst habe, selbst also in keiner Zeit, und ein so eingerichtetes Thier sen, daß es nicht sterben könne.

Die ewige Idee nun aller körperlischen Dinge, o Frennd, nanuten wir das Licht. Wo nun an einem Dinge das Endliche dem Unendlichen gleich wird, ist an ihm auch die Idee ober jenes absolute Erskennen ausgedrückt, in welchem kein Gegensas ist des Denkens und Senns. Die Form ferner au einem solchen ist die Substanz, die Gubstanz die Form, bende untrennbar.

Je mehr aber ein Ding einzeln ift und in feiner Gingelnheit beharret, defto mehr trennt es fich von dem ewigen Begriff aller Dinge, welcher in dem Licht außer ihm fällt, wie der nnendliche in der Zeit, es felbst aber gehört dem an, was nicht ist, sondern Grund von Eristenz ist, der uralten Nacht, der Mutter aller Dinge.

Das Licht nun, das mit sinnlichen Augen gesehen wird, ist nicht die Indifferenz des Pentens und Senns selbst, schlechthin bestrachtet, sondern so fern sie sich bezieht auf eine Differenz, wie die der Erde oder einer anderen Sphare; je nachdem nun ein irdisscher Körper sich absondert von der Allheit der Erde, ist er nothwendig undurchsichtig, je geringer aber der Grad der Absonderung, desto durchsichtiger nothwendig.

Die Grade aber des Belebtfenns betreffend, so sage ich, daß ein Ding, in dem Berhaltniß, als es die Zeit und das Licht in ihm felbst hat, auch belebt sey.

Die Form nun als Form ift nicht die Geele des Dings, fondern je vollkommner sie ift, desto mehr der Substanz gleich; die Geele aber ist der Begriff des Dings, welcher, endlich zwar betrachtet, bestimmt ift, auch nur die Geele des einzelnen eristirenden Dings zu seyn.

Es fällt also auch in die Geele jedes Dings von dem Universum nur so viel, als das Ding von ihm dargestellt hat. Das blos körperliche Ding nun, wie wir wissen, ist nothwendig und ins Unendliche ein einzzelnes.

Das organische Wesen dagegen, an welschem das Licht und die Form die Substanz selbst wird, enthält in seinem Begriff die Möglichkeit unendlich vieler Dinge außer dem einzelnen, es sey nun die Möglichkeit seiner selbst in unendlichen Zeugungen, durch die Fortpstanzung, oder die Möglichkeit ans drer Dinge, die von ihm verschieden sind und die es mit sich durch Bewegung verbins det, oder endlich die Möglichkeit andrer Dinge die von ihm verschieden zugleich, und doch in ihm sind, indem ihm selbst die Idee einverleibt ist, welche in der Beziehung zwar auf eine Differenz das Anschauende ist.

Allein weil die organischen Wesen zwar den unendlichen Begriff und das Leben in sich selbst, die Differenz aber, welche jenem jederzeit angemessen ware, und die Bedine gung des Lebens sich von außen nehmen sollten, so sind sie dadurch erstens abhängig

gemocht, bedürftig, dann auch der Krantbeit fähig, dem Alter unterworfen und sterblich, so daß sie auf teine Weise der Bortrefslichteit der himmlischen Dinge gleich kommen.

Die Einheit aber, wodurch die Erde sich selbst die Substanz ist, mehr oder weniger unvollkommen in sich tragend, verhalten sich die organischen Wesen zu jener Einheit als zu ihrem Grunde, ohne sie selbst zu senn, und sind in ihren Handlungen zwar vernünftig, nicht aber durch die ihnen selbst, sondern durch die in dem Universum wohnende Vernunft, welche sich an ihnen als ihre Schwere kraft äußert.

Da sie aber einzeln sind, und nothwene dig unvollkommen durch den Gegensatz des Jdeellen und Reellen, der Seele und des Leibes, so sind alle ihre Handlungen auf die Einheit gerichtet, nicht aber durch sie selbst, sondern durch das göttliche Princip, welches sie lenkt. Dieses aber hat ihnen eine solche Einheit mit allen Dingen gegeben, die zu ihrem Dascon gehören, daß sie sich in dies sen Dingen sühlen, und auf alle Weise sie mit sich eins zu machen streben. Einen

Strahl auch der lebendigen Annst, welche alle Dinge baut, verlieh es ihnen, und lehrte sie durch mehr oder weniger zusammengeseste Handlungen die Indisserenz des Denkens und Seyns, die sie nicht in sich haben, außer sich, in Werken zu erreichen, welche darum zweckmäßig erscheinen, weil dem Begriff, welcher sie beseelt, mehr oder weniger der Begriff andrer Dinge verbunden ist. Auch einen Theil pflanzte es ihnen ein der himmlischen Musik, die im ganzen Universum, im Licht und in den Sphären ist, und lehrte die, welche bestimmt waren, den Aether zu bewohnen, in ihrem Gesang sich vergessend zurückzukehren in die Einheit.

Andere hat die Einheit freger gelaffen, und ihnen verstattet, mehr von ihr in sich selbst, als außer sich zu haben, gleichwie auch eine fruchtbare und vielbegabte Mutter allen ihren Kindern sich selbst eingebiert, dem einen aber mehr, dem andern weniger, und nur Einem sich gang mittheilt.

In jedem aber das, mas in ihr felbft ift, mit Differenz fegend hat fie das, mas in ihr ununterscheidbar ift, unterscheidbar gemacht, denn jede besondre Eigenschaft le-

bender Befen entfleht dadurch, daß teines die gange Indiffereng der Einheit in fich tragt, welche, da fie der Inbegriff aller Formen ift, felbst teiner besondern gleichen fann.

Allein das Befen, welches die Gubftang nicht volltommen in sich felbst bat, fann auch nicht volltommen fich absondern von der Einheit, und ift nur in ibr. Bon bem blog forperlichen Dinge zwar wiffen wir, daß pon dem Begriff an ibm nur ein todter Ausdruck, der lebendige Begriff aber außer ibm in dem Unendlichen fen und dag es nut ein außeres Leben im Absoluten habe. der leidenden Art gu fenn, aber entspricht in dem Universum eine thatige, und jedes Thier bat außerdem, daß es eine besondere Urt ju fenn ift, auch noch Theil an dem leben-Digen Begriff und ein inneres Genn im Abfoluten; nur aber theilhabend und auch an dem, was an ihm endlich ift, das Unende liche unpolltommner ausdrückend, ist es nicht das anschauende Princip felbst, sondern im Differengverhaltniß mit ibm.

Indem aber eine Seele von der Natur des an und für sich felbst Unendlichen ift, der

der Leib aber endlich zwar, jedoch, im Endelichen unendlich, das Universum darstellt, wird jene in Gott verborgene absolute Gleiche beit des Unendlichen, welches das Borbild, mit dem unendlich Endlichen, welches das Geogenbild, offenbar an einem zeitlichen Wesen.

Jenes alfo, in Unfebung deffen Geele und . Leib; Denten und Genn abfolut Gine find, wird das Befen des Schledthin Ewigen, Untheilbaren, in welchem die Joce auch die Cubftang ift, an fich tragen, die Gegle aber an fich gwar das unendliche Ertennen, als die Geele aber diefes Eriftirenden die unend. lithe Möglichkeit senn alles deffen, wobon Diefem die Wirtlichkeit ausgedrückt ift. Diefes nun, welches wir als den Leib bestimmt haben, obwohl es nicht ein endliches Genn, fondern ein uuendlich: endliches und die Allheit in fich darftellt, ift doch ideell' nothwendig einzeln, nothwendig alfo and bestimmbar im Begenfag gegen andre Dinge, die ein endliches oder unendliches Genn ausdruden, und bon denen in dem Begriff des Leibes entweder die Möglichteit ohne die Birflichfeit, oder die Birflichfeit phne die Möglichkeit enthalten ift.

Bird also das unendliche Denken, welsches, mit dem Seyn gleichwerdend, sich als unendliches Erkennen am Endlichen darstellt, gedacht als die Seele des Leibes, sofern er nothwendig einzeln ist, so erscheint es auch nothwendig nur in der Endlichkeit unendlich, und als einzelner Begriff, obgleich von der vollkommensten Art, des unendlichen Erkennens; dagegen an sich betrachtet, ist es nicht die Seele dieses Dinga, sondern der unendliche Begriff der Seele selbst, und das was allen Seelen gemein ist.

Unmittelbar also, indem du das unendsliche Erkennen, die tebendige und unsterbliche Idee aller Dinge als existirend seseit, sesest du, weil dies ohne Beziehung auf ein einzelnes Ding nicht geschehen kann, auch wies der den Gegensaß von Differenz und Indisferenz, und gleichsam eine doppelte Seele, die, welche von dem unendlichen Erkennen die Wirklichkeit, und die welche die unendliche Möglichkeit enthalt.

Wenn ich nun, o Freund, fähig seyn werde zu beweisen, daß mit jener Treunung zugleich auch, nicht zwar in Ansehung des. Absoluten, wohl aber wie alles andre, was

gur abgebildeten Welt gehört, in Ansehung seiner selbst und für sich selbst das Bewußta sen, für dasselbe aber zugleich auch das zeitliche Senu der Dinge, und die gesammte Erscheinungswelt gesett sen, so werde ich zu dem von dir vorgesteckten Biel gelangt sen, und den Ursprung des Bewußtsens aus der Idee des Ewigen selbst, und seiner inneren Einbeit abgeleitet haben, ohne einigen Uebergang vom Unendlichen zum Endlichen zuzugeben oder anzunehmen.

Allein zuvor laß und noch das Bleis bende festhalten, und jenes, das wir als unbeweglich segen mussen, indem wir das Bewegliche und Wandelbore segen, denn nicht mude wird die Seele, immer zu der Betrachtung des Vortrefslichsten zurückzukehe ren; hernach auch uns erinnern, wie allem, was aus jener Einheit hervorzugehn, oder von ihr sich loszureißen scheint, in ihr zwar die Möglichkeit für sich zu senn vorher bes simmt sen, die Wirklichkeit aber des abges sonderten Daseyns nur in ihm selbst liege, und selbst blos ideell, als ideell aber nur in dem Maaße statt sinde, als ein Ding

durch feine Urt im Abfoluten zu fenn, fabig gemacht ift, fich felbst die Einheit zu fenn.

Beder alfo ein Ding tann durch Daner bestimmt werden, als in so fern es das Dbiect einer Geele ift, welche endlich und deren Erifteng durch Dauer bestimmt ift, noch tann hinwiederum die Erifteng der Geele als Dauer bestimmt fenn, als in fo fern fie bestimmt ift, der Begriff eines einzelnen eris ftirenden Dings gu fenn. Weshalb die Geele fo menig als der Leib etwas an fid, denn fowohl jene als diefer find, jedes nur an dem anderen zeitlich; an fich ift nur die Eine heit bender in dem nicht der Dauer unterworfenen, in der allerfeligsten Ratur, worin die Möglichkeit nicht von der Birklichfeit, das Denten nicht bom Genn getrennt ift, das Urbild alfo, welches unerschaffen und mabrhaft unverganglich ift. Denn meder die Geele, die fich unmittelbar auf den Leib bezieht, ift unsterblich, da es diefer nicht ift, und ihr Dafenn überhaupt nur durch Dauer bestimmbar und dadurch bestimmt ift, fo fern diefer dauert, noch felbit die Geele der Geele, die zu diefer fich eben fo, wie diefe gu dem Leibe, verhalt.

Die Geele fewner, da fie nur durch den relativen Begenfat mit dem Leibe alfo überhaupt nicht an fich ift, erscheint nur durch biefen Gegensat, mithin nur fo fern fie der Begriff eines einzelnen Genne ift, jum Das fenn bestimmt, diefes aber nicht durch eine Berenüpfung mit dem Dinge, fondern durch ihre eigne Endlichfeit, fraft welcher die Möglichkeit, die in Gott ihrer Birflichkeit, und hinwiederum die Birflichkeit, die in ibm ibrer Möglichkeit verenüpft ift, in Unfebung ihrer felbft außer ihr liegt. Denn die Be griffe, welche unmittelbare Begriffe endlicher Dinge find, verhalten fich wie diese felbft, und find dem unendlichen Begriff eben fo wie diefe entgegengefett, nud nur, fofern fie in der Endlichkeit unendlich find, ihm angemeffen.

Wie also das Ding sich seine Zeit sest, indem es eine Wirklichkeit enthält, von der die Möglichkeit, oder eine Möglichkeit, von der die Wirklichkeit außer ihm selbst ist, eben so auch der Begriff, sofern er schlechts hin endlich ist. Und wie in Ansehung der Dinge, eben so ist auch in Ansehung der unsmittelbaten Begriffe der Dinge jene unendliche Einheit, in der jede Möglichkeit ihre Wirk-

lichteit, jede Wirklichteit ihre Möglichteit uns mittelbar mit und in sich hat, auseinander gezogen im Rester, ein Verhältniß der Ursache und Wirtung, so daß jeder Begriff zum Dasenn bestimmt scheint durch einen andern, Begriff; in welchem seine unmittelbare Möglichkeit angeschaut wird, dieser wieder durch einen andern gleicher Art, und so fort ins Uns endliche.

Da sonach die endlichen Begriffe die ends lichen Dinge selbst und mit ihnen absolut Eines sind, so kann auch der Gegensatz des Endlichen und Unendlichen allgemein als der Gegensatz der endlichen Begriffe, und des unendlichen Begriffs aller Begriffe ausgedrückt werden, so daß jene zu diesem selbst, wie das Reelle zum Ideellen sich verhalten, die Differenz also des Ideellen und Reellen selbst eine Differenz in der Sphare der Begriffe sen.

Nur aber der von seinem unendlichen Begriff getrennte und in dieser Trennung betrachtete Begriff erscheint zum Dulenn bestimmt, seine Joee aber, oder er felbst dem Unendlichen verenüpft, ist in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. In den endlichen

Begriff aber, sofern er getrennt wird, fällt von dent, mas in Gott ewig, ohne Zeit, ist, nur was zugleich mit ihm sich absonzdert von der Allheit, und dies wiederum ist bestimmt, durch die Möglichkeit andrer Dinge, die ihm selbst in Gott verknüpst ist.

Das Geset aber, nach welchem auch nur für sich selbst die Geele sich absondert, und zum Daseyn bestimmt scheint, würde, weil jede Geele ein Theil ist des unendlichen orzganischen Leibs, der in der Idee ist, wenn wir es erkennten, einen fernen Blick wenigsstens verstatten in die Harmonie jener glanzsvollen Welt, die wir hier nur wie durch einen Spiegel erkennen.

Allein ein solches Gesetz zu finden, ist eben so schwer, als es für alle auszusprechen unmöglich.

Die allgemeinsten Gefege aber, nach wellchen die absolute Welt in dem endlichen Erstennen fich entwirft, gu finden, ift ein hobes Biel des Dentens.

Lag uns daber, Freund, jest von dem Punkt aus weiter ichließend, den wir zuvor bezeichnet haben, wo nämlich durch Bezies hung des unendlichen Erkennens auf ein einzelnes Ding, unmittelbar und nothwendig der relative Gegenfaß des Endlichen und Unendlichen im Erkennen felbst gesest ist, jenes Biel zu erreichen streben. Dann auch wereden wir zu dem Ersten, und dem Ursprung aller Dinge, am sichersten zurückehren, wenn wir gezeigt haben, daß alle Gegensaße, woodurch endliche Dinge bestimmt und unterschieden sind, durch jene Eine Trennung gesest sen, welche selbst nur innerhalb des Ewigen, und nicht in Unsehung des Absoluten, sond bern nur in Unsehung des von ihm für sich selbst Abgespnderten gemacht ist.

Allein damit wir unferer Sache gemiß fepen, ift es dir gefällig, daß wir nochmals turz wiederholen, worüber wir übereingetommen sind?

Lucian. In alle Wege,

Bruno. Das unendliche Erkennen also könne nur als die Geele eines Dings exististen, welches das Endliche unendlich, also das Universum in sich darstellt?

Lucian. Go ift es; denn jeder Begriff, fagten wir, eriftire nur dadurch, daß er der Begriff eines eriftirenden Dinges fen. Bruno. Jemes Ding aber ift nothwens dig wieder ein Einzelnes, und insofern cs als solches existirt, der Zeit und der Dauer unterworfen.

Queian, Frenlich.

Bruno. Die Geele alfo, deren unmit telbares Objett es ift, nicht minder?

Queian. Cben fo.

Bruno. Die Geele alfo, welche der Begriff diefes Dings, (von diefer aber reden wir ferner allein) ist wiederum nur ein Theil der unendlichen Möglichkeit, die in Gott ohne Beit wirklich ist; in die einzelne Geele fallt aber nur die Wirklichkeit von dem, wovon in ihr selbst die Moglichkeit enthalten ist.

Queign. Rothwendig.

Bruno. Rahmen mir aber nicht an, daß die Geele das unendliche Ertennen felbst fen ?

Lucian. Merdings, wir segen dies aber, insofern wir sie an sich betrachten, insofern aber als die Seele dieses Dings; seizen wir sie nothwendig endlich und der Dauer unterworfen.

Bruno. Wir huben alfo nothwendig eine gedoppelte Unficht der Geele?

Lucian. Natürlich, denn segen wir sie bloß als sich beziehend auf dieses, dessen Bergriff sie ist, so segen wir sie nicht als unendliches Erkennen, und bloß als unendelich, so segen wir sie nicht als Begriff eines existirenden Dinges, mithin selbst nicht als existirend. Wir segen also nothweudig die Seele zugleich als endlich und unendlich.

Bruno. Das unendliche Erkennen also existirt, oder erscheint nur unter der Form der Differenz und Indifferenz.

Lucian. Go ift es.

Bruno. Wir fenen aber bende als nothe wendig vereinigt: die Seele insofern sie mit dem Leib Eins, ja er felbst ift, und die Seele in so fern sie das unendliche Erkennen ift?

Lucian. Bereinigt durch den ewigen Begriff, worin Endliches und Unendliches fich gleich find.

Bruno. Rur diese Idee ist in Gott, der Gegensat aber von Differenz und Indifferenz, nur in der Geele selbst, sofern sie eriffirt.

Lucian. Much dies verhalt fich fo.

Bruno. Sagtest du aber nicht, die Seele, in der einen Rudficht betrachtet, sep mit dem Leib Eins, ja der Leib selbst?

1 Lucian. Go fagte ich.

Bruno. Welches Berhaltniß also wirft du der als unendlich betrachteten zu der als endlich betrachteten Geele geben?

Lucian. Nothwendig wiederum das der Seele gu dem Leib.

Bruno. Wir haben nun alfo den Gegensag zwischen Geele und Leib in die Geele felbst verfeth.

Lucian. Es icheint fo.

Bruno. Der Geele alfo, insofern fie endlich ift, werden wir alle Berhaltniffe gusschreiben muffen, welche dem Leib nothwens dig zugeschrieben werden.

Lucian. Dir tonnen nicht anders.

Bruno. Die Geele aber, insofern sie sich auf den Leib bezieht, bestimmten wir als die Möglichkeit, wovon in dem Leib die Wirklichkeit ausgedrückt ware.

Lucian. Ganz richtig.

Bruno: Muffen wir daher nicht, da wir die Geele, als unmittelbaren Begriff des Leibes, und den Leib felbst, als Ein Ding gesett haben, jene insofern sie sich unmittelbar auf den Leib bezieht, der Geele, insofern sie unendlich ist, als Wirtlichkeit der

Möglichkeit, diese aber jener wie Möglichkeit der Wirklichkeit entgegensegen?

Lucian. Dhne Brage.

Bruno. Jene Möglichkeit aber fegen wir nothwendig als schlechthin unendlich, diese Wirflichkeit dagegen ale endlich?

Lucian. Bie anders?

Brund. Du wirft es also auch zufrieden segn, wenn wir jene den unendlichen Begriff des Ertennens, diese aber, da sie ein Denken in Bezug auf ein Genn ift, das Ertennen selbst und zwar das objektiv existis rende Erkennen nennen.

Lucian. Barum nitt?

Brund. Diefes objektive Erkennen aber, da es als endlich dem Leib gleich der Berstnüpfung durch Urfache und Wirkung untersworfen, ist nothwendig ins Unendliche ein bestimmtes, einzelnes.

Lucian. Unläugbar.

Bruno. Wodurch aber dentst bu es bestimmt? Durch etwas außer ihm, oder durch sich selbst?

Queian. Rothwendig bas lette.

Bruno. Du fegest alfo eine Berenups fung durch Ursache und Wirkung in ihm felbst, und eine folde, daß jedes einzelne Erkennen bestimmt sen durch ein andres einzelnes, dieses wieder durch ein andres und so fort ins Unendliche.

Lucian. Go verhalt es fic.

Brunc. Du fegest eben desmegen jedes Ertennen in dieser Reibe, verschieden von dem, modurch es bestimmt wird, alfo nothe wendig different ins Unendliche.

Queian. Es ift nicht anders.

Bruno. Jenen unendlichen Begriff des Ertennens dentst du als sich selbst gleich, unwandelbar, unabhängig von Zeitlichkeit, unbestimmt durch eine solche Berknüpfung als wir eben angenommen haben.

Lucian. Nothwendig.

Bruno. Du fegest also zwischen dem objektiven Erkennen und dem unendlichen Erkennen jest ganz dasselbe Berhaltniß, als zuvor zwischen Unschauen und Denken.

Lucian. Es icheint fo.

Bruno. Du haft aber die Einheit des Ideellen und Reellen in eben diese Einheit des Denkens und des Unschauens gesett.

Lucian. Allerdings.

Bruno. Du fieheft alfo, daß du fur

jene Einhoit den Ausdruck von einem einzelnen Punkt hergenommen haft, als ob sie auf diesen eingeschränkt ware. Jedoch desto mehr muß es uns angelegen senn, diesen Punkt zu bestimmen, um seine Würde erkennen zu lernen. Du sehest also, wenn du die Einheit des Anschauens und Denkens sehest, nothwendig das objektive Erkennen mit dem unendlichen Begriff des Erkenaens gleich?

Lucian. Go fege ich.

Bruno. Das objektive Erkennen aber ift endlich nur fofern es auf den Leib als fein unmittelbares Objekt bezogen wird, uns endlich also infofern es auf den Begriff des Erkeinens?

Lucian. Es folgt mobil.

Bruno. Aber diefer ift gleichfalls un-

Lucian. Richtig.

Bruno. Das Bezogene also, und das, worauf bezogen wird, find Eins und ununterscheitbar.

Queian. Nothwendig.

Bruno. Das Unendliche tommt alfo gu dem Unendlichen, und wie dentit du nun, daß diefes zu fich felber Kontmen des Unende lichen sich ausspreche, oder welcher Ausdruck dafür sen ?

Lucian. 3ch.

Bruno. Du haft den Begriff genannt, mit dem als einem Zauberschlag die Welt fich öffnet.

Lucian. Gewiß, er ist Ausdruck der höchsten Absonderung des Endlichen vom Endlichen.

Bruno. Belde weitern Bestimmungen aber Diefes Begriffs pflegt ihr ju geben?

Queian. Was wir Ich nennen., ift nur jene Einheit des Idealen mit dem Reas ten, des Endlichen mit dem Unendlichen; Diefe felbst aber wieder ift nur fein eignes Das Sandeln, wodurch es entfteht, ift zugleich es felbft, es ift folglich nichts unabhangig von diefem handeln und außer demfelben, fondern nur für fich felbst und Eben fo auch die an fich Durch fich felbft. emigen Dinge gelangen in das objektive und geitliche Erfennen, worin fie durch Beit befimmt werden, blog dadurch, dag das unendliche Denten fich im Endlichen Dbjett mird.

Bruno. Diefes Dbjeftipmerden des une

endlichen Denkens aber ist gerade das, was wir eben die Einheit des Endlichen und Uns endlichen genannt haben?

Lucian. Nothwendig, denn was wir in dem endlichen Erkennen oder den Dingen, und was wir im unendlichen Begriff des Erkennens sehen, ift Ein und Dasselbe, nur angesehn von verschiedenen Seiten, dort obs jektiv, hier subjektiv.

Bruno. Auf diefem zugleich fubjettiv, und objettiv., unendlich: und endlich . Geon beruht das Ich.

Lucian. Freylich.

Bruno. Go find alfo auch die endlichen und erscheinenden Dinge für das Ich nur durch das Ich, denn en sagst, sie gestangen in das zeitliche. Erkennen nur durch jenes Objektivwerden des Unendlichen im Endlichen.

Queian. Auch ift dies eben meine Meyning.

Bruno. Du siehst, wie genan wir übereinstimmen. Die höchste Absonderung also des Endlichen von dem ihm gleichen ist die, wo das Endliche in die Sinheit und gleichsam die unmittelbare Demeinschaft mit

dem Unendlichen fritt. Da es aber ein Endliches ift, so kann diefes, das Unendliche, die schrankenlose Möglichkeit, die in seinem Denken enthalten ist, in jenem auch nur auf endliche Weise wirklich machen, und was in ihm nuendlich vorgebildet ift, in jenem nur endlich zurückstrahlen.

Co sondert sich, was im Ewigen Moglichkeit und Wirklichkeit in absoluter Einheit
ist, im Objektiven des Ich als Wirklichkeit,
im Subjektiven als Möglichkeit ab, in dem
Ich selbst aber, welches die Einheit des Subjektiven und Objektiven ist, wird es als
Nothwendigkeit reflektirt, welche das bleibende Bild der göttlichen Harmonie der
Dinge und gleichsam der unbewegliche Wis
derschein der Einheit ist, aus der sie alle genommen sind. — Bist du nun auch hiermit
einverstanden?

Queian. Bolltommen.

Bruno. Muß nicht eben darum an allen endlich erkannten Dingen der Ausdruck des Umendlichen, aus welchem, und des Endslichen, in welchem fie reflektirt werden, und des Oritten, worin diese Eins sind, erkannt werden? — Denn von dem, was im Abso-

luten das Erfte ift, sagten wir icon früher, daß es im Abgebildeten nothwendig gum Dritten werde. —

Lucian. Unstreitig folgt, was du ge-

Bruno. Die Bestimmungen also und die Gesetze der endlichen Dinge können unsmittelbar eingesehen werden, ohne daß wir aus der Natur des Wissens herausgehen. Denn bist du nicht auch hierin meiner Meysnung, daß wir das objektive Erkennen nicht für sich ein Wissen nennen können, so wes nig als das, was wir ihm entgegengesetzt haben?

Lucian. Bielmehr ift das Wiffen nur in der Einheit bender.

Bruno. Nothwendig, denn mit allem Wiffen ift, außerdem daß es ein wirkliches Erkennen ift, auch noch der Begriff dieses. Wiffens verbunden; wer weiß, weiß unmite telbar auch daß er weiß, und dieses Wiffen seines Wiffens, und das Wiffen um dieses Wiffen seines wiffens ift Eins und unmittels bar verbunden mit dem ersten Wiffen, aller Ruckgang ins Unendliche ist aufgehoben, denn der mit dem Wiffen verbundene Begriff

des Wiffens, der Princip des Bewußtfenns ift, ift das an und für fich Unendliche felbft.

Jedoch bier gilt es, um diese vermidelten Berhaltniffe von innen heraus gu entwideln, jedes für fich zu betrachten. Das Biffen alfo, fagteft du, beftebe in der Einheit des objettiven Ertennens mit dem unendlichen Begriff Deffelben. Das objektive Erkennen aber haft du guvor dem Unschanen gleichgefest, und behauptet, daß es nothwendig end. lid, auf zeitliche Beife bestimmt und im Begenfan gegen das Denten different fen. Allein du mochtest taum ein bloges Endliches ober reine Differeng fegen tonnen, und mo du es alfo fegeft, gefdieht es blog im Begenfag gegen ein andres. Diefes aus Ende lichem und Unendlichem verschlungene Befen aber gang gu entwitren, ift nur dem moge lich, melder einfieht, daß und wie in Milem Alles enthalten und auch in dem Gingelnen die Bulle des Bangen niedergelegt ift.

Die Anschauung also ist Endliches, Unsendliches und Ewiges, nur im Ganzen und tergeordnet dem Endlichen. Das Endliche nun an ihr ist das, was der Empfindung angehört; das Unendliche aber, was an ihr

Ausdruck des Gelbstbewußtseyns ist. Jenea im Gegensuß mit diesem ist nothwendig Differenz, dieses im Gegensaß mit jenem In: differenz, jenes real, dieses ideal; das worin das Jdeale und Reale, die Indisserenz und die Differenz Eins sind, ist, was in ihr die Natur des schlechthin Realen oder des Ewisgen nachahmt. Glaubst du nun, daß du dieses Ewige in der Anschauung dem Denzen entgegenseßen könnest, wie du doch gesthan hast?

Lucian. Frenlich febe ich nicht, wie es möglich ift.

Bruno. Die Anschauung hast du bestimmt als Differenz, das Denken als Indifferenz?

Lucian. Allerdings.

Bruno. Die Anschauung aber in der Anschauung ist weder Differenz noch Indiffer reng, sondern das, worin bende Eins sind. Wie geschah es also, daß du sie dem Den: ten entgegen, und in der Einheit des Ideas len und Realen als das Reale segen konntest?

Lucian. Ich bitte dich, mir dies gu erflaren.

Beuno. Du wolltest die Ginheit des

Idealen und Realen einschränken auf einen bestimmten Puntt, wie ich dir eben erft bee wiefen hatte, und das Reale zu einem mab. ren: Begenfat des Idealen machen, indef diefer Begenfag ewig nur ideell ift, und das, was du als das Reale bestimmeft, felbft. wieder aus einer Einheit des Idealen und Renlen besteht, fo daß was an ihm das mahre Reale ift, diese Einheit felbft, das aber, was an ihm auf dem Begenfag bes Idealen und Realen beruht, nur idrelle Ben stimmung des Realen ift. Du findest alfonirgends ein reines Reales im Begenfat gee gen ein Ideales; was aber des Anschauen inabesandere betrifft, so magst bu, um ju finden, daß du mit einer jeden Unichauung, welche fie fen, eine Einheit des Dentens und des Genns fegeft, nur dich felbft fragen, was du eigentlich anschauest, wenn du fagit. daß du ein Dreyedt, ober einen Girtel, ober. eine Pflanze anschaueft? Done Zweifel den Begriff des Drepede, den Begriff des Girtels, den Begriff der Pflanze und du fcauft. nie etwas Underes an als Begriffe. Dag. du alfo das, was an fich ein Begriff oder eine Urt des Dentens ift, eine Unichaunng

nennest, davon liegt der Grund darin, daß du ein Denken in ein Senn segest; bas aber, wodurch du es sekest, kann nicht wieder wes der ein Denken noch ein Senn, sondern nur das senn, worin sie überall nicht unterschies den sind.

Die absolute Gleichheit nun des Denkens und des Senns in der Anschauung ist der Grund von der Evidenz der geometrischen Anschauung. Das Anschauende aber in allem Anschaun ist das, was keines Gegensuges von Allgemeinem und Besonderem sabig ist, an sich die absolute Bernunft, und abgesehen von dem, was durch den Rester im Endlichen hinzukommt, ungetrübte Eine heit; höchste Klarbeit und Vollkommenheit.

Das aber, was im Reflex hinzukommt, ist, wie bereits gezeigt worden, der relative Gegensaft des Unendlichen, welches die Einsbeit an ihr ist, und des Endlichen, welches die Differenz; jenes zwar ist der Ausdruck des Begriffs an ihr, dieses des Urtheils, jenes das Gegende der ersten, dieses der ersten und zweisten Dimension.

Bas nun in der Anschauung undurche schiff, empirisch, nicht reiner Raum, reine

Gleichheit des Denkens und Senns ift, ift das, was an ihr durch jenen relativen Begensag bestimmt ift.

Der Grund aber, daß in der Unffauung Endliches, Unendliches und Emiges dem End. lichen untergeordnet find, liegt allein in dem unmittelbaren Berbaltniß der Geele gu dem Leibe als einzelnem Dinge. Denn da Leib und Geele Gin Ding, bende nur an eingus der und durch einander abgesondert find von der Allheit, fo daß es in Bezug auf den unendlichen Begriff völlig gleichgultig ift, den Leib als das endliche Genn, oder als den Begriff des endlichen Genns zu bestime men, im Begriff des Leibes aber nothmen. dig der Begriff andrer Dinge enthalten ift: fo ift auch diefer Begriff, d. b. die Geele felbit, fofern fie der Begriff jenes einzelnen eriftirenden Dings ift, bestimmt durch den Begriff andrer Dinge. Auf diese Beise ift das Untrennbare aus Endlichem, Unendlie chem und Emigem in der Geele dem Endlie chen untergeordnet, und diefes Unichauen, meldes der Beit untermarfen, nothwendig einzeln und von fich felbst verschieden ift, haft du dem Denten entgegengesett.

aber das Anschauen, so bestimmt, nicht das wahre Anschauen ist, sondern ein verwortener Schein desselben, so folgt auch, daß jene Einheit des Denkens und Anschauens, so wie sie von dir bestimmt und als höchste geseicht worden ist, einzelner und untergeordneter Art, und aus bloßer Erfahrung aufgegrissen seh. Du wirst also diese Enge, in der du dich zuvor sestgehalten, indem du die höchste Einheit auf das Bewußtsenn eingesschränkt hattest, verlassen, und dich mit mir in den fregen Ocean des Absoluten begeben, wo wire uns sowohl lebendiger betwegen, als die unendliche Tiese und Köhe der Bernunft unnittelbarer erkennen werden.

Auf welche Art nun die Drey. Einigkeit bes Endlichen, Unendlichen und Ewigen, wie im Anschauen dem Endlichen, so im Denken dem Unendlichen, in der Bernunft aber dem Ewigen untergeordnet sep, ist noch übrig zu sagen.

Bon dem Universum also fällt zu jeder Beit in die Anschauung nur ein Theil, der Begriff der Geele aber, welcher der Geele unmittelbar, lebendig verknüpft ist, ist der unendliche Begriff aller Dinge. Die Abson-

derung des objektiven Erkennens von diesem Begriff sest die Zeit. Das Beziehen aber des endlichen Erkennens auf das unendliche bringt das Wissen hervor, nicht ein absolut zeitloses Erkennen, sondern ein Erkennen für alle Zeit. Durch jene Beziehung wird nothe wendig die Anschauung mit dem was in ihr endlich, unendlich und ewig ist, zugleich uns endlich und zu einer unendlichen Möglichskeit von Erkenntnis. Das Unendliche aber unendlich gesest, ist, was wir Begriff nens nen, das Endliche aber unter das Unendeliche aufgenommen, erzeugt das Urtheil, so wie das Ewige unendlich gesest, den Schluß.

Unendlichkeit aber hat in dieser Sphare alles, obgleich eine bloße Becftandesunends lichkeit. Der Begriff ist unendlich, das Uretheil ist unendlich, der Schluß ist unendlich. Denn sie gelten von allen Objekten, und für alle Zeit. Jedes derfelben aber muß besonders betrachtet werden.

Das Unendliche nun an der Anschauung, das im Begriff auss neue unendlich ges sest wird, ist der Ausdruck des unendlis den Begriffs der Scele, der mit der Seele selbst Eins ist; das Endliche, der Ausdruck

der Geele, sofern sie der unmittelbare Bes griff des Leibes und mit ihm Eines ist; das Ewige aber dossen, worin jene beyden Eines sind. Der unendliche Begriff der Geele nun enthält, wie wir wissen, die unendliche Mögs lichkeit aller Anschauungen, die Geele, deren unmittelbares Objekt der Leib ist, die uns endlichendliche Wirklichkeit, das aber worin bende Eins sind, die unendliche Nothwens digkeit.

Da nun der Begriff das unendlich gefeste Unendliche ist, so ist, er die, als uns endlich gesetzte, unendliche Möglichkeit der für sich differenten Anschauungen; das Ure theil aber, da es das Endliche unendlich sett, ist das unendlich Bestimmende der Wirklichkeit, der Schluß aber, da er das Ewige, der Nathwendigkeit.

Der Begriff felbst alsdann ist wiederum. Begriff, also unendliche Möglichkeit nicht nur des Unendlichen, des Endlichen und des Ewigen, sondern auch des dem Unendlichen, Endlichen und Ewigen untergeordneten Une endlichen, Endlichen und Ewigen, so daß diese ersten dren, mit sich selbst vervielsacht und von sich selbst durchdrungen, die Zahl

der Begriffe bestimmen. Sierin liegt ein schwer zu entwickeindes Gemebe und eine ber ftimmte Artikulation, willft du aber mit mir versuchen, tes zu entwirrent: fo hoffe ich, daß wir zum Biel kommen werden.

Die Unendichteit des Begriffs also ift eine bloge Unendlichteit der Reflecion, das Schema der Reflecion aber die Linie, welche den Dingen zwar, an denen sie ausgedruckt ift, die Zeit einpflanzt, lebendig aber und thatig gejest, wie im objectiven Erkennen, die Zeit selbst ift.

Das Unendliche alfo, Endliche und Ewige dem Unendlichen untergeordnet, durch welche Urt von Begriffen glaubst du, daß sie aus- gedrudt sepen?

Lucian. Nothwendig durch Zeitbegriffe, und zwar scheint mir dies so bestimmt zu sen.

Die bloße unendliche Möglichfeit einer Beit enthalt die reine Einheit felbst, die uns endliche endliche Birklichfeit der Beit die Differenz oder die Bielheit; die ganze Birkliche feit der Beit bestimmt durch die unendliche Möglichkeit ift die Allheit.

Brund. Bortrefflich, fo daß ich faum

dich ausmerksam zu machen brauche, daß der erste unter diesen Begriffen der quantitativen Indisserenz oder dem Begriffe selbst, der zwepte aber, weil er ein Segen der Indisserenz in die Differenz, eine Aufnahme des Berschiednen unter das Gine voraussest, dem Urtheil entspricht, der beitte aber, welcher Zotalität, zu den bezoden ersten eben so sich verhält, wie zum Begriff und Urtheil der Schluß.

Da nun die Einheit auch nicht Einheit ift, die Bielheit nicht Bielheit, ohne daß jene in diese gesetzt, diese in jene aufgenommen wird: so ist das, worin sie Eins sind, und was in der Resterton als Drittes erricheint, nothwendig das Erste.

Nimmst du das Relative hinweg, das im Reflex hinzugekommen, so haft du die höchsten Begriffe der Bernunft: absolute Einheit, absoluten Gegensaß, und absolute Einheit der Einheit und des Gegensaßes, welche in der Totalität ift.

Das Unendliche nun, das Endliche und bas Ewige dem Endlichen untergeordnet, ers zeugen mit ihm folgende Begriffe:

Die unendliche Möglichkeit aller Wirklichkeit für die Reflegion enthalt die gran. genlose Realitat; die Wirklichkeit des Birk. lichen, das, was absolute Richtrealität, bloge Grange ift, die Wirklichfeit des Birklichen durch die gange Möglichkeit bestimmt, ifi in dem, worin das Grangenlofe und die Grange Schlechthin Gines find, und meldes absolut betrachtet wieder das Erfte, und in der Une icauung der absolute Raum ift. aber offenbar, daß fo wie durch die Beite begriffe die Dinge am meiften fur den Begriff bestimmt waren, jo durch die Raum. begriffe am meisten für das Urtheil. Unendliche und Endliche aber dem Emigen verbunden, muß jedes 3willingsbegriffe erzeugen, weil in der Ratur des gen an und fur fich ichon die des Endlichen und Unendlichen vereinigt ift, jence aber fo, daß je der eine von benden Begrife fen nothwendig an der Ratur des Endlichen, der andre des Unendlichen theilnehme.

Im Unendlichen also drudt sich die Form des Ewigen durch zwen Begriffe aus, wobon der erste im Refler felbst wieder Mögelichkeit, der andre Birklichkeit ift, bende vere

bunden aber, wie sie sind, die Rothwendig. Leit erzeugen.

Diese Begriffe nennen wir Substanz und Accidens. In der Endlichkeit aber oder Wirklichkeit spiegelt sich das Ewige durch die Begriffe der Ursäche und der Wirkung; worden jene im Rester die bloße Möglichkeit der Wirkung, diese aber die Wirklichkeit, bende verbunden die Nothwendigkeit sind. Zwischen die Möglichkeit aber und Wirklichkeit tritt in dem Rester die Zeit; und nur vermöge dieses Begriffs daulern die Dinge. In der Nothwendigkeit endlich drückt sich das Ewige durch den Begriff der allgemeinen Wechselbestitimung der Dinge durcheinsander aus, und dieses ist die höchste Totalität, welche sich in der Resterion erkennen läßt.

So wie es uns nun klar geworden ift; daß das Unendliche, Endliche und Ewige dem Endlichen oder der Differenz untergeordenet, als Raum, dem Unendlichen oder der relativen Einheit, als Zeit erscheine; so ist es offenbar, daß dieselbe Einheit angeschautunter der Form des Ewigen die Bernunft selbst sen, und sich als Bernunft im Begriff ausdrucke.

Boraus auch die Einheit und die Berichiedenheit der dren Wiffenschaften der Urithmetit, der Geometrie und der Philosophie leicht eingesehen werden mochte.

Den Organismus nun der reflektirten Bernunft im Urtheil, welcher, mit dem zuvor bestimmten Unterschied der Urtheils vom Begriff, detfelbe wie im Begriff ift, weiter ju entwickeln, mare unnothige Atbeit.

Bon dem Schluß aber, welcher das Ewige unendlich fest, teicht es hin zu ber merten, daß da in jedem für sich schon Möglichteit, Wittlichteit und Nothwendigsteit benfammen sind, alle weitere Berschiesdenheit in Aufehung desselben sich darauf berschränte, daß die Einheit dieser dren, die in allen Schlussen sind, entweder unter der Form des Unendlichen, oder des Endlichen, oder des Ewigen ausgesprochen wetde.

Die unendliche Form nun ift die tategos rifche, die endliche die hopothetische, die am meiften von der Natur des Ewigen hat, die disjuntifoe. In jedem Schluß aber ist ben aller Berschiedenheit der Obersag in Bezug auf den Untersag stets tategorisch oder untendlich, der Untersag hopothetisch und end.

lich, der Schluffag aber disjuntijo und jenes fomohl als diefes in fich vereinigend.

Queian. D bewundernsmurdige Korm des Berftandes! Belche Luft ift es, deine Berhaltniffe gu ergrunden, und den gleichen Abdrud des Ewigen von dem Berufte der forperlichen Dinge an bis herauf gur Form des Schluffes ju erkennen. In deine Betrachtung versentt sich der Forscher, nachdem er in dir das Abbild des herrlichften und Geligsten erkannt bat. In diesem Biders Schein bewegen fich die Gestirne und laufen ibre porgefchriebne Babn, in ihm find alle Dinge das als mas fie ericheinen, und diefes nothwendig, Der Brund aber diefer Nothwendigkeit liegt in ihrer mahren Natur, movon das Geheimniß ben niemand ift als ben Gott, und unter den Menfchen ben dem, der ibn ertennt.

Bruno. Bur Erkenntniß aber der Principien der Dinge, welche in Gott sind, und den Dingen ihre Erscheinung bestimmen, ist es über alles wichtig zu wissen, was dem Resleg angehort, damit nicht, wie es denen geschieht, die aus Gerathewohl philosophieren, einiges von dem, was zur Erscheinung gehört,

gehört, wie es kommt, verworfen, anderes aber als wahr aufgenommen werde, wodurch jene die Philosophie zugleich und das göttliche Wesen verunstalten.

Denn außer dem Abfoluten, deffen Ratur fie nicht rein ertannt, nehmen fie auch pieles an, mas fie brauchen, um das mas fie ihre Philosophie nennen, gu Stande bringen gu fonnen, ohne Gonderung und Scheidung deffen, mas blog für die Ericheis nung und mas in Unfebung Gottes mabr ist. Einige fogar geben noch tiefer als gur Ericheinung und nehmen einen Stoff an, dem fie die Form des Außereinander und der unendlichen Mannichfaltigfeit gufdreiben. Abfolut aber oder in Unfehung der gottlichen Natur ist nichts außer ihr felbst und dem wodurch fie vollkommen ift, der absoluten Einheit der Ginheit und des Begenfages, alfo zwar der Begenfat wie die Ginbeit, diefer absolut gleich, ohne Beit, fo daß nirgends eine Trennung, nirgends ein Refler in Unfebung ihrer felbit ift.

Andre aber bestimmen auch die Erscheis nungswelt so, als ob sie der göttlichen Natur entgegengesest wäre, da sie doch in Ans

febung diefer überhaupt nichts ift. Denn was wir die Erscheinungswelt nennen, ift nicht jenes Endliche, welches auf eine vollig unsinnliche Beise bem Unendlichen in der Idee verenupft ift, fondern der bloge Bis derschein deffelben, so wie es in der Idee ift. Da nun außer den ertennbaren Dingen auch die Idee deffen, welches bestimmt mar, das Universum im fichtbaren Abbild gu er-Bennen, in dem Universum an und fur fich auf ewige Beise enthalten ift, so ist die Idee zwar vor der Erideinungewelt aber ohne ihr der Zeit nach voran zu geben, wie por den einzelnen erleuchteten Dinge nicht der Beit, fondern der Ratur nach das all: gemeine Licht, welches, obgleich von ungabligen Dingen gurudigeworfen und von jedem gemäß feiner eignen Natur reflektirt, doch felbst nicht mannichfaltig wird, und in feis ner Rlarheit ungetrübt alle diefe Reflere in fich versammelt. Die mahre Welt aber ift nicht die, welche das Gingelne im Refler fich bildet und wovon es die Idee aus dem nimmt, was über ihm ift, sondern der uns bewegliche und harmonische Feuerhimmel, der über allen ichmebt und alle umichließt.

Wie nun das Endliche, Unendliche und Ewige dem Endlichen in der Anschauung, dem Unendlichen in dem Denten untergeordenet sen, o Freund, ist uns bisher gelungen zu zeigen.

Es entstehen aber in der Beziehung des objectiven Erkennens auf das unendliche alle jene Begriffe, durch welche die Dinge all- gemein und nothwendig bestimmt sind, und die daher den Gegenständen voranzugehen scheinen. Raum aber, vermuthe ich, wirst du glauben, daß die Dinge unabhängig von diesen Begriffen also bestimmt sepn.

Lucian. nimmermehr glaube ich das.

Bruno. Da sie aber von diesen Bestimmungen nicht getrennt werden können,
so sind sie überhaupt nichts, unabhängig von
jenen Begriffen.

Lucian. Schlechthin nichts:

Bruno. Wie nanntest du aber jene Einheit des objektiven Erfennens mit dem unendlichen Begriff desselben?

Lucian. Wiffen.

Bruno. Jene Dinge alfo werden auch nichts, unabhangig von diefem Wiffen, fenn. Lucian. Durchaus nichts. Gie entstehen nur durch das Wiffen und find felbst diefes Wiffen.

Bruno. Bortrefflich. Du fiehft, wie wir in allen Punkten übereinstimmen. Die gesammte Erscheinungswelt ift also auch rein bloß aus dem Wissen für sich betrachtet zu begreifen.

Queian. Go verhalt es fic.

Bruno. Aus welchem Wiffen aber, aus einem folden, welches an fich reell oder felbit bloß ericheinend ift?

Lucian. Nothwendig das lette, wenn namlich überhaupt das Entgegenseten des endlichen Erkennens und des unendlichen, und das Gleichseten desselben zur Erscheie nung gehört.

Bruno. Könntest du nach dem Bisherigen daran zweiseln? — In dieser ganzen Sphäre also des Wissens, die wir zulest beschrieben haben, und die durch Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen im Erkennen auf das Unendliche entsteht, waltet eine durchaus untergeordnete Erkenntnissert, welche wir die der Resterion oder des Berstandes nennen werden.

Lucian. 3ch bin es gufrieden.

Bruno. Werden wie auch die Erkennte niß durch Schluffe für eine wahre Erkennte niß der Bernunft und nicht vielmehr für eine bloße durch Berstand halten muffen?

Lucian. Das lette mahricheinlich.

Bruno. Es ift nicht anders. menn du im Begriff gwar die Indiffereng, im Urtheil die Differeng, im Schluß aber die Einheit bender fegeft, so ift doch diese Einheit eine dem Berftande untergeordnete; denn die Bernunft zwar ift in allem, in der Unschauung aber der Unschauung, im Berstande dem Berstande untergeordnet, und in' der Bernunft Berftand und Une schauung absolut Eines find, so haft du in dem Schluß zwar im Dberfag das, mas dem Berffande, in dem Untersag das, mas der Unichauung entspricht, dort das Allgemeine, hier das Besondere, diese aber aus. einandergezogen für den Berftand und im Schluffat auch nur vereinigt für den Berstand.

Der unseligste Misgriff also ist es, diese dem Berfland untergeordnete Bernunft für die Bernunft selbst zu halten.

Lucian. Done 3meifel.

Bruno. Die Lehre aber, welche durch diese Unterordnung des Ganzen der Bernunft unter den Berstand entsteht, haben die vor uns Logik genannt. Die Logik also, wenn wir diesem Gebrauch folgen, were den wir als eine bloße Berstandeswissenschaft ansehen muffen?

Lucian. Nothwendig.

Bruno. Welche Hoffnung alfo gur Philosophie für den, welcher fie in der Los git sucht?

Lucian. Reine.

Bruno. Die Wissenschaft aber vom Emigen, welche durch diese Erkenntnigart erreicht werden kann, wird Berstandeserkenntniß senn und bleiben?

Queian. Go muffen wir denten.

Bruno. Wie in den dren Formen der Schluffe das Absolute der Form nach ause einanderfällt in ein Unendliches, Endliches und Ewiges des Berstandes, so der Materie nach in den Schlussen der dem Berstande dienstbaren Bernunft in Seele, Welt und Gott, welche drey alle von einander getrennt, jedes geschieden, die höchste Anseins

anderziehung des im Abfoluten fchlechthin Ginen für den Berftand porftellen.

Bon Allen also, welche in dieser Art der Erkenntniß die Philosophie suchen, das Seyn aber des Absoluten auf diesem Bege oder überhaupt beweisen wollen, werden wir urtheilen, daß sie noch nicht die Schwelle der Philosophie begrüßt haben.

Lucian. Wie billig.

Bruno. Da uns ferner das, was ein großer Theil der Philosophen vor uns, fast alle aber, die sich jest so nennen, für die Bernunft ausgegeben haben, nach unter die Sphare des Berstandes fällt, so werden wir sur die hochste Erkenntnisart eine von jenen unerreichte Stelle haben, und sie als diejenige bestimmen, durch welche Endliches und Unsendliches im Ewigen, uicht aber das Ewige im Endlichen oder Unendlichen erblickt wird.

Lucian. Bollendet icheint mir diefer Beweis.

Bruno. Was mennest du also ferner, genügt es dieser höchsten Erkenntnisart, das Endliche nur überhaupt als ideell zu erblikten, da das Ideelle nichts anders als das Unendliche selbst ist, oder besteht sie nicht

pielmehr darin, außer dem Ewigen nichts, und das Endliche für sich so wenig im ideelten als reellen Ginne zuzugeben?

Queian. Es folgt wohl.

Bruno. Wied also nach unfrer Meynung ein Idealismus, der es nur in Ansehung des Endlichen ist, überall den Namen der Philosophie verdienen?

Lucian. Es fcheint nicht.

Bruno. Rann aber überhaupt irgend eine Erkenntniß für absolut wahr geachtet werden, als eine solche, welche die Dinge besstimmt, so wie sie in jener höchsten Indifferenz des Jdeellen und Reellen bestimmt sind?

Lucian. Unmöglich.

Bruno, Alles nun an den Dingen, Freund, was wir reell nennen, ist es durch die Theilnahme am absoluten Wesen, keines aber der Abbilder stellt es in der völligen Indisseraz dar, anger dem Einen, worin alles zu der gleichen Einheit des Denkens und Seyns, wie im Absoluten, gelangs: der Vernunst, welche sich selbst erkennend, jene Indisseraz, die in ihr ist, allgemein, absolut sexend als den Stoff und die Form aller Dinge, allein unmittelbar alles Göttliche

ertennt. Rimmermehr aber wird zur Ansschung seiner unbeweglichen Einheit gelans gen, wer sich nicht von dem Widerschein abwenden tann.

Denn jener Ronig und Bafer' aller Dinge lebt in emiger Geligkeit außer allem Widerffreit, 'ficher und unerreichbar in feiner Gine beit, wie in einer unzuganglichen Burg. Das Innere aber einer folden Natur, welche an fich weder Denten noch Genn, aber die Einheit davon ift, einigermaßen zu fühlen vermöchte nur der, welcher mehr oder meniger an ihr Theil nahme. Diefes innere Beheininig jedoch ihres Befens, nichts in ihr felbst meder von einem Denten noch einem Gegn gu enthalten, aber die Ginheit davon ju fenn, die über benden ift, ohne von benden getrübt zu fenn, offenbart fich an der Ratur der endlichen Dinge; denn im Refler tritt die Form auseinander in Ideel les und Reelles, nicht als mare dieses in jenem zuvor gewesen, sondern damit es als das, was die bloge Ginheit davon ift, ohne es felbft zu fenn, erfannt murde.

Das Emige demnach ertennen, heißt, in ben Dingen Genn und Denten nur durch

sein Wesen vereinigt erbliden, nicht aber, es sen den Begriff als die Wirkung des Dings, oder das Ding als Wirkung des Begriffs zu seinen. Dieses ist die weiteste Entfernung von der Wahrheit. Denn Ding und Begriff sind nicht durch Verknüpfung von Ursach und Wirkung, sondern durch das Absolute Eins, wahrhaft betrachtet aber nur die verschiedenen Ansichten Eines und desselben; denn nichts existiert, was nicht im Ewigen endlich und unendlich ausgedrückt ware.

Die Natur indes jenes Ewigen an und für sich selbst durch sterbliche Worte auszusdrücken ist schwer, da die Sprache von den Abbildern hergenommen und durch den Versstand geschaffen ist. Denn wenn wir das, was keinen Gegensaß über sich oder in sich, allen aber unter sich hat, mit Recht zwar das Eine zu nennen schienen, das da ist: so schließt doch eben dieses Senn keinen Gegenstes, in sich gegen das, was in jeder andern Beziehung als das Formelle des Senns bes simmt wird, das Erkennen; denn zur Natur des Ubsoluten gehört auch, daß die Form in ihm das Wesen, das Wesen die Form sen; da es nun in der Vernunft, als abso-

luter Erkenntniß, der Form nach ist, so ist es auch dem Wesen nach ausgedrückt in ihr, es bleibt also in Ansehung des Absoluten tein Seyn zurück, das einem Erkennen ents gegengesetzt werden könnte; wollten wir aber hinwiederum das Absolute als absolutes Ere kennen bestimmen, so könnten wir dies abers mals nicht, in dem Sinn, daß wir dieses absolute Erkennen dem Seyn entgegensetzen, denn absolut betrachtet ist das wahre Seyn nur in der Idee, hinwiederum aber ist die Idee auch die Substanz und das Seyn selbst.

Als Indifferenz aber des Erkennens und Seyns ift das Absolute wieder nur in der Beziehung auf die Bernunft bestimmbar, weil allein in dieser Erkennen und Seyn als Entgegengeseifte vorkommen können.

Um weitesten jedoch wurde sich von der Jdee des Absoluten entfernen, wer seine Nastur, um sie nicht als Sepu zu bestimmen, durch den Begriff der Thatigkeit bestimmen wollte.

Denn aller Gegensag von Thatigfeit und Genn ift felbst nur in der abgebildeten Welt, indem abgefehen von dem schlechtbin und an

und für sich Ewigen die innere Einheit sels nes Besens nur entweder im Endlichen oder im Unendlichen, in benden aber nothwendig auf gleiche Beise erblickt wird, damit so im Rester wieder aus der Vereinigung bender, der endlichen und der unendlichen Welt, die Einheit, als Universum gebohren werde.

Weder aber kann das Absolute im Endslichen, noch kann es im Unendlichen restetirkt werden, ohne in jedem die ganze Vollkoms menheit seines Wesens auszudrücken, und die Einheit zwar des Endlichen und Unendlichen im Endlichen restetitt erscheint als Genn, im Unendlichen aber als Thätigkeit, dieselbe aber ist im Absoluten weder als das Eine noch als das andre, und weder unter der Form der Endlichkeit noch der Unendlichkeit, sondern der Ewigkeit.

Denn im Absoluten ist alles absolut, wenn also die Vollkommenheit seines Wesens im Realen als unendliches Seyn, im Jdeas len als unendliches Erkennen erscheint, so ist im Absoluten das Seyn wie das Erkennen absolut, und indem jedes absolut ist, hat auch keines einen Gegensaß außer sich in dem andern, sondern das absolute Erkennen ist das absolute

lute Befen , das absolute Befen das absolus te Erkennen.

Indem ferner die Unbegränztheit des einigen Wesens auf gleiche Weise im Endlischen und im Unendlichen restektirt wird, so mussen bende Welten, in welchen sich die Erscheinung trennt und entfaltet, da sie Eine sind, auch dasselbe enthalten, dasselbe also was im Endlichen oder im Senn, muß auch im Unendlichen oder in der Thätigkeit ausgedrückt senn.

Bas du also in der realen oder natürlichen Welt als Schwere, in der idealen als Anschauung ausgedrückt siehst, oder was an den Dingen vermöge der Trennung des Allegemeinen und Besondern als relative Einheit und relativer Gegensaß bestimmt, im Denken aber als Begriff und als Urtheil bestimmend, erscheint, ist ein und dasselbe, weder ist das Ideale als solches Ursache einer Bestimmung im Realen, noch dieses Ursache einer Bestimmung im Idealen; keines auch hat einen Werth vor dem andern, noch ist das eine aus dem audern begreislich, da keinem die Würde eines Princips zukommt, sondern beide, Ere

tennen wie Genn, find nur verschiedne Reflere aus einem und demfelben Absoluten.

Wahrhaft daher, oder an fich ist die Eins beit, die dem Gegensat des Allgemeinen und des Besondern an den Dingen, und demsels ben Begensat im Ertennen zu Grunde liegt weder Seyn noch Ertennen, beyde im Gesgensat gedacht.

Wo es aber in jedem für sich, es sen im Realen oder im Idealen, zur absoluten Gleichs beit der Entgegengesetzten kommt, ist auch unmittelbar, im Realen und Idealen selbst, die Indisferenz des Erkennens und Seyns, der Form und des Wesens ausgedrückt.

Im Jocalen zwar oder im Denken res
flektirt, erscheint jene ewige Einheit des Ends
lichen und Unendlichen ausgedehnt in die ans
fang: und endlose Zeit, im Realen oder im
Endlichen, stellt sie sich, unmittelbar und
nothwendig, vollendet als Einheit dar, und
ist Raum, obgleich aber nur im Realen ers
scheint sie doch als höchste Einheit des Ers
kennens und Seyns. Denn der Raum, wenn
er einerseits zwar als höchste Klarheit und
Ruhe auch als das höchste Seyn erscheint,
das, in sich selbst gegründet, und vollendet

nicht aus sich herausgeht oder handelt, ift doch andererseits zugleich absolutes Unschauen, höchste Idealität und insufern, je nachdem auf das Subjektive oder Objektive gesehen wird, deren Gegensaß selbst in Unsehung seiner völlig vertilgt ist, höchste Indifferenz von Thätigkeit und Senn.

Sonst aber verhalten sich Thätigkeit und Geyn in allen Dingen wie Geele und Leib; daher auch das absolute Erkennen, obsyleich es ewig ben Gott und Gott selbst ift, doch nicht wie Thätigkeit gedacht werden kann. Denn von ihm sind Geele und Leib, Thätigkeit also und Geyn, selbst die Formen, die nicht in ihm sondern unter ihm sind, und wie das Wesen des Absoluten im Geyn ressektirt, der unendliche Leib, so ist dasselbe im Denken oder in der Thätigkeit reskektirt, als unendliches Erkennen, die unendliche Geele der Welt, im Ubsoluten aber kann sich wes der die Thätigkeit wie Thätigkeit noch das Seyn wie Seyn verhalten.

Wer daher den Ausdruck fande, für eine Thatigkeit, die fo ruhig wie die tieffte Ruhe, für eine Ruhe, die fo thatig wie die hochfte Thatigkeit, wurde fich einigermaßen in Be-

griffen der Ratur des Bolltommenften ans nähern.

So wenig aber genügt es das Endliche, Unendliche und Ewige im Realen, als es im Jdealen erkennen, und nimmer erblickt die Wahrheit an und für sich selbst, wer sie nicht im Ewigen anschaut.

Die Trennung aber der benden Welten, jener, welche das ganze Welen des Absolusten im Endlichen, und jener welche es im Unendlichen ausdrückt, ist auch die des götts lichen von dem natürlichen Princip der Dinsge. Denn dieses zwar erscheint als leidend, jenes aber als thätig. Weshalb die Matestien z. B. wegen ihrer leidenden und empfänglichen Natur dem natürlichen Princip anzugehören, das Licht aber wegen seiner schaffenden und thätigen göttlicher Art scheint.

Selbst aber das Einzelne, welches in der dem Endlichen unterworfnen Welt oder auch in der dem Unendlichen durch seine Art zu seyn, am unmittelbarsten die Natur des Absoluten ausdrückt, kann so wenig wie dieses bloß als Seyn oder bloß als Thatigkeit bes griffen werden.

Wo nur Geele und Leib gleichgeset find an einem Ding, ist an ihm ein Abdruck der Idee, und wie diese im Absoluten auch das Seyn und das Wesen selbst ist, so ist in jes nem, dem Abbild, die Form auch die Gubs stanz, die Gubstanz die Form.

Bon diefer Urt ift unter den realen Dingen der Dragnismus, unter den idealen das. mas durch Runft hervorgebracht und icon ift, indem jener das Licht oder die im End. lichen, diefes aber das Licht jenes Lichtes oder die im Unendlichen ausgedruckte emige Idee. als das gottliche Princip, dem Stoffe, als bem naturlichen, verbindet. Mur jener, meil er nothwendig als ein einzelnes Ding erscheint, hat zu der absoluten Ginheit noch immer das Berhaltnig, welches auch die Rorper, indem fie ichmer find, das Berhalte niß nämlich der Differeng. In feiner Korm alfo ift Thatfafeit und Genn gwar immer gleichgeset, (fo daß das Sandelnde auch dus Bestehende, und hinwiederum das Bes stehende auch das Bandelnde ift), aber. fofern er einzeln ift, ift die Bleichheit nicht durch ihn felbft, fondern bewirkt durcb die Einheit, gu der er fich, für fich

selbst, wie zu seinem Grunde verhält. Wesshalb auch jene benden in ihm noch nicht zur höchsten Ruhe in der höchsten Thatigkeit, sondern nur zur Wirksamkeit als einem Mittsleren oder Gemeinschaftlichen aus Bestehen und aus Handeln vereinigt erscheinen.

Die Welt aber, in welcher Senn durch Thatigkeit, Endliches durch Unendliches gesfest scheint, wird der Natur, wo dieses viels mehr in jenem und durch jenes ist, entges gengesest, und als die Welt und gleichsam als die durch Frenheit gebaute Stadt Gottes betrachtet.

Durch diese Entgegensehung haben die Menschen gelernt, die Natur außer Gott, Gott aber außer der Natur zu sehn, und, indem sie jene der heiligen Nothwendigkeit entzogen, sie der unheiligen, welche sie mes chanisch neunen, untergeordnet, die ideale Welt aber eben dadurch zum Schauplatz eis ner gesehlosen Freyheit gemacht. Zugleich, indem sie jene als ein bloß leidendes Senn bestimmten, glaubten sie sich das Necht ers worben zu haben, Gott, den sie über die Natur erheben, als reine Thätigkeit, lautere Uktuosität zu bestimmen, als ob nicht der

eine Diefer Begriffe mit dem andern ftunde und fiele, teiner aber Bahibeit für fich batte.

Sagt man ihnen aber, daß die Natur nicht außer Gott, sondern in Gott sen, so verstehen sie darunter diese eben durch die Trennung von Gott getödtete Natur, als ob diese überhaupt etwas an sich, oder überhaupt etwas anderes, als ihr selbst gemache tes Geschöpf ware.

So wenig aber als der natürliche Theil der Welt ist auch der frene etwas, getrennt von dem, worin beyde nicht sowohl Eines als vielmehr überhaupt nicht gesondert sind. Unmöglich aber ist, daß sie in dem, worin beyde Eines sind, durch das seyen, wodurch sie außer ihm sind, der eine also durch Roothwendigkeit, der andre durch Frenheit.

Die höchste Macht also oder der wahre Bott ist der, außer welchem nicht die Natur ist, so wie die wahre Natur die, außer der nicht Gott ist.

Jene heilige Einheit nun, worin Gott uns getrennt mit der Ratur ift, und die im Les ben zwar als Schicksal erprobt wird, in uns mittelbarer, übersinnlicher Anschauung zu ers tennen, ist die Beihe gur bochften Geligteit, die allein in der Betrachtung des Allervolltommensten gesunden wird.

Das Berfprechen nun, das ich euch gesthan, im Allgemeinen fo viel ich vermöchte, den Grund der wahren Philosophie zu ents bullen, glaube ich erfüllt und in verschiedes nen Gestalten immer das Eine aufgezeigt zu haben, welches Gegenstand der Philosophie ist.

Wie aber auf diesem Grunde weiter gebaut und der gottliche Reim der Philosophie zur höchsten Entwickelung gebracht werden könne, und welche Form ihr einer solchen Lehre zukommend glaubt, mögt ihr selbst ferner erforschen.

Anfelmo. Gar sehr aber, v Bortreffslicher, scheint es mit, daß wir uns um die Formen zu bekümmern haben, denn obwohl überhaupt, nicht im Allgemeinen nur das Söchste zu erkennen, sondern es in dauerne den und bleibenden Zügen gleich der Natur und mit unveränderlicher Festigkeit und Klarbeit darzustellen, das ist, was die Kunst zur Kunst, die Wissenschaft zur Wissenschaft erzhebt, und von der Liebhaberen unterscheidet,

fo ist doch insbesondere die Materie des Edelsten und Herrlichsten, wovon die Philossophie ist, so lange sie der Form und Gestalt entbehrt, der Verderblichkeit nicht entsgogen, und vielleicht haben die unvollkommeneren Formen vergehen, der edle Stoff aber, der an sie gebunden war, nachdem er von ihnen befreyt worden, mit unedlem versetzt, verstücktigt und zulest völlig unkenntlich gemacht werden mussen, um zu dauernderen und wesniger wandelbaren Formen aufzusodern.

Niemals aber icheint der Stoff der Phislosophie dem Bechsel unterworfener gewesen zu fenn, als eben zu dieser Zeit unter une, wo zugleich mit der regsten Unruhe nach dem Unvergänglichen gestrebt wird. Denu indeß er einigen in dem Untrennbarsten und Ginfachsten gefunden wird, ift er ben jenen in Basser übergegangen, ben diesen aber in dürren Sand, andern aber wird er immet dunner, durchsichtiger und gleichsam luftahn licher.

Weswegen es menig zu verwundern, wenn die meiften die Philosophie nur meteorischer Erscheinungen fabig halten, und auch die größeren Formen, in denen sie sich geoffene

bart hat, das Schicksal der Rometen ben dem Bolt theilen, das sie nicht zu den bleibenden und ewigen Berten der Natur, sone dern zu den vergänglichen Erscheinungen feur riger Dunste zählt.

Daher es ferner von den meisten fast angenommen ist, daß es verschiedene Philos sophieen geben könne, ja bennahe daß von allen, die überhaupt sich bestreben zu philos sophiren, ein jeder nothwendig seine besons dere Philosophie habe. Übermächtig aber drückt alle die Zeit, sie sind in einen und denselben Ring geschmiedet und gehen nur so weit als die Rette reicht, die sich aber am weitesten entfernen wollen, fallen in der Regel am tiessten zurück.

Genau betrachtet leiden sie alle unter demselben Übel, daß sie nur eine Erkennts nigart kennen, die, welche von der Wirkung auf die Ursache schließt. Rachdem sie nun bloß die dem Berstande dienstbare Bernunft gerichtet, und damit von der Bernunft selbst bewiesen zu haben glauben, daß sie nur in unvermeidliche Fehlschlüsse und eitle Wisdersprüche verwickele, so sind sie berechtigt,

aus ihrer Schen por der Bernunft die Phi: losophie selbst zu machen. Wollen sie aber diese Schranken überschreiten, so fürchten fie sich doch por nichts so fehr als dem Absolns ten, so wie vor der kategorischen und apos dittifden Ertenntnif. Gie tonnen feinen Schritt thun, ohne bom Endlichen auszugebn, und von diefem aus fortzuschließen, wie es tommt, ob sie zu etwas gelangen mogen, das ichlechthin und durch fich felbit mare. Bas fie aber auch als Absolutes fege gen, feten fie nothwendig und immer mit einem Begenfaß, damit es nicht gum Abfo. luten werde. 3wifden jenem aber und dem Entgegengesetten giebt es wiederum tein anderes, ale das Berhaltnig der Urfache und der Wirkung, und unter allen Formen wiederholt fich doch Gin Beginnen, Gin Streben, nicht die Ginheit deffen guzugeben, mas fie im Berftande getrennt haben, und die angebohrne und unüberwindliche Entzwen: ung ihrer Natur jur Philosophie selbst gu machen.

Doch dieses gilt von dem Pobel der jest Philosophirenden. Selbst aber das Bessere, was dieses Zeitalter getragen hat und was noch für das Höchste gilt, hat sich in der Darstellung und dem Verständniß der meissten in eine bloße Negativität verwandelt. Sie würden das Endliche vollkommen durch die Form erklären, verweigerte nicht das Ewige hartnädig den Stoff. Ihre Philosophie besteht in dem Beweis, daß was allerdings Nichts ist, die Sinnenwelt wirklich Nichts sen, und diese nur dem Nichts gegenzüber kategorische Philosophie nennen sie Ides alismus.

Die großen und mabren Kormen aber find mehr oder meniger verichwunden. Der Stoff der Philosophie ift von der Ratur des Ungerlegbarften, und in jeder gorm ift nur so viel Wahres und Rechtes, als sie vor dies fer Ungerlegbarteit in fich bat. Gleichwie aber der eine Schwerpunkt der Erde doch von vier verschiedenen Seiten angeseben were den fann und der eine Urftoff durch vier Metalle, gleich edel, gleich untrennbar, fich darstellt, fo hat auch jenes Ungerlegbare der Bernunft, vorzäglich in vier Kormen fich ausgesprochen, welche gleichsam die vier Beltgegenden der Philosophie bezeichnen ; denn der Beftwelt gwar icheint das ju geboren, was die Unfrigen Materialismus que nannt haben, dem Drient aber das, mas Intellektualismus, füdlich aber konnen wir den Realismus nennen, nordlich den Idea. lismus. Das eine Metall aber der Philosos phie, welches in allen daffelbe ift, in feiner Reinheit und Bediegenheit gu ertennen, ift das Riel des hochften Strebens. aber icheint mir, diefe befondern Kormen und ihre Schickfale gu tennen, dem, der fich über fie erheben will, angenehm dem, der fich über fie erhoben bat. Desmegen, gefällt es euch, fo ift meine Mennung daß Alerander zwar die Geschichte jener Philosophie, melche das emige und gottliche Princip in der Materie erkennt, ich dagegen das Befen jener Lehre der Intellektualwelt eröffne, Qucian aber und du, Bruno, die Gegenfage des Idealismus und Realismus in Betrachtung ziehet.

Denn so scheint sich mir das Gebäude unseres Gesprächs am vollkommenften zu wölben, wenn wir zeigen, wie die eine Idee, welche mir gelehrt worden sind, in der Philosophie vor allen vorauszusesen und zu suchen, allen Formen, und den noch so

verschiedenen Außerungen der sich in Philoz fophie gestaltenden Bernunft zu Grunde ges legen habe.

Alexander. Die Schickfale also jener Lehre betreffend, o Freunde, die von der Matetie den Namen hat, so kann ich mich kurz saffen zu zeigen, daß sie keine andern sind, als welche im Lauf der Zeit jede andre spekulative Lehre nicht minder erfahren hat, und daß auch jene nur in dem Untergang der Philosophie selbst den ihrigen gefunden. Denn was uns über den Sinn jener Lehre von den Alten überliefert worden, ist hinreichend, uns zu belehren, daß sie die Keime der höche stelt in sich getragen.

Die wahre Idee aber der Materie ift fruhzeitig verloren gegangen, und zu jeder Beit nur wenigen bekannt gewesen.

Sie ist die Einheit des göttlichen und natürlichen Princips selbst, schlechthin einfach also, unwandelbar, ewig.

Die Nachfolgenden aber und schon Plato haben unter Materie das bloße Gubjekt der natürlichen und veränderlichen Dinge verftanden, dieses jedoch ist schlechthin nichts, was zum Princip gemacht werden könnte; das Eine aber, das über allen Gegensag ershoben, und an welchem erst, was an den Dingen natürlich und was göttlich ist, sich unterscheidet und entgegengesetzt wird, ist das, was die Urheber dieser Lehre die Materie genannt haben.

. Noch spätere Zeitalter haben Materie mit Korper verwechselt und das, was seiner Natur nach verderblich und vergänglich ift, mit dem Unverderblichen und Unvergängliechen vermischt.

Nachdem es einmal so weit gekommen, war es leicht, auch noch die robe unorganissche Masse ist die wahre ursprüngliche Masterie zu nehmen. Die Idee aber der Materie liegt nicht da, wo sich Organisches und Unorganisches schon getrennt haben, sow dern in dem, worin sie bensammen und Eines sind. Welcher Punkt aber eben desswegen nicht mit sinnlichen Augen, sondern nur mit Augen der Bernunft zu erblicken ist.

Die Art aber, wie aus dieser Einheit alle Dinge hervorgegangen sind, ist auf folgende Beise vorzustellen.

Die Materie ift an fich ohne alle Man-

nichfaltigleit. Gie enthalt alle Dinge, aber ebendeswegen ohne alle Unterscheidbarkeit, ungetrennt, gleichfam als eine unerdliche in fich verschlofne Moglichteit. Das nun, ivodurch alle Dinge Eins find, ift eben Materie felbst, das aber wodurch verschies den, und wodurch sie jedes sich von andern absoudern, ift die Form. Die Kors men aber alle find verganglich, nicht ewig; ewig aber und gleich unvergänglich mit der Materie felbst ift die Form aller Formen, die nothwendige und erste Form, die, weil fie die Korm aller Kormen ift, wiederum fei: ner besondern abnlich oder gleich, schlechthin einfach, unendlich, unwandelbar und eben dadurch der Materie gleich fenn muß. ift aber bon ihr feine Form ausgeschlossen, fo daß fie unendlich fruchtbar an Formen, die Materie aber für fich felbst arm daher die Alten, indem fie aus Reichthum und Urmuth Eros erzeugt, durch diefen aber die Belt gebildet fenn ließen, damit eben jenes Berhaltniß der Materie ju der urfprung: lichen Form angedeutet zu haben fcheinen.

Für diese also liegt in der Materie bieunendliche Möglichkeit aller Formen und Gestalten, diese aber, die in ihrer Armuth vortrefflich, ist allen gleich genügend und indem in Ansehung des Bollkommensten Möglichkeit und Wirklichkeit ohne Beit Eins sind, so sind auch alle jene Formen von Ewigkeit in ihr ausgedrückt und in Ansehung ihrer zu jeder Beit, oder vielmehr ohne alle Zeit wirklich.

Durch die Form aller Formen also kann das Absolute alles seyn, durch das Wesen ist es alles. Die endlichen Dinge als solche sind zwar zu jeder Zeit was sie in diesem Augenblick seyn können, nicht aber was sie ihrem Wesen nach seyn könnten. Denn das Wesen ist in allen jederzeit unendlich, dess wegen sind die endlichen Dinge diesenigen, in welchen Form und Wesen verschieden, jezne endlich, dieses unendlich ist. Das aber, worin Wesen und Form schlechthin Eins sind, ist immer was es seyn kann jederzeit und auf Einmal ohne Unterschied der Zeit, ein solches aber kann nur Eines seyn.

Durch dieselbe Berschiedenheit auch wird das Dasenn der einzelnen Dinge ein zeitlisches, denn da sie mit einem Theil ihrer Nastur unendlich, mit dem andern endlich sind, so enthält jener zwar die uneudliche Mögs

lichteit alles deffen, was in ihrer Substanz der Potenz nach liegt, dieser aber von jener Möglichkeit nothwendig und immer nur einen Theil, damit Form und Wesen verschies den sepen; das Endliche an ihnen ist also nur in der Unendlichkeit jenem, dem Wesen, augemessen. Diese vnendliche Endlichkeit aber ist die Zeit, von der das Unendliche des Dings die Möglichkeit und das Princip, das Endliche die Wirklichkeit enthält.

Auf diese Weise geht das Absolute, da es für sich selbst eine absolute Einheit, schlechts bin einfach, ohne alle Vielheit ist, in der Erscheinung zwar über in eine absolute Eine heit der Vielheit, in eine beschloßne Totas lität, was wir Universum nennen. So ist die Allheit Einheit, die Einheit Allheit, beys de nicht verschieden, sondern dasselbe.

Damit aber nicht jene Form aller Formen, welche wir zwar allerdings mit andern das Leben und die Seele der Welt nennen könnten, von jemand als Seele, die der Materie als dem Leib entgegengesest ist, ges dacht werde, so muß wohl bemerkt werden, daß die Materie nicht der Leib ist, sondern das woran der Leib und die Seele eristiren.

Denn der Leib ist nothwendig sterblich und vergänglich, das Wesen aber unsterblich und unvergänglich. Jene Form aber der Formen absolut betrachtet ist nicht der Materie ents gegengesest, sondern Eins mit ihr, in der Beziehung aber auf das Einzelne sest sie, weil dieses nie ganz ist was es senn kann, nothwendig und immer einen Gegensaß, welcher der des Unendlichen und Endlichen ist, und dieser selbst ist der der Geele und des Leibes.

Seele und Leib also sind selbst begriffen in jener Form aller Formen, diese aber, welche, weil sie einfach ist, alles, und weil sie alles ist eben deswegen nichts ins besons dre senn kann, ist mit dem Wesen schlechthin Eins. Die Seele also als solche ist der Nasterie nothwendig untergeordnet, dem Leib aber entgegengesetzt unter jener.

Auf diese Art demnach, wie es auseinandergeset ist, sind alle Formen der Materie eingebohren, Form aber und Materie in allen Dingen nothwendig Ein Ding. Weldes einige, nachdem sie gesehen wie in allen Dingen Materie und Form sich suchen, bildelich so ausgedrückt haben, die Materie be-

gehre auf ahnliche Beife, wie das Beib des Mannes begehrt, der Form und fen ihr brunftig zugethan; einige aber, weil absolut amar betrachtet Materie und Form ganglich ununterscheidbar sind, die Materie aber fofern fie in dem Endlichen ausgedrückt und Leib wird, der Differeng empfänglich erscheint, im Unendlichen aber oder fofern fie Geele wird, als Ginheit, haben nach dem Borgang der Unthagoraer, welche die Monge den Bater, die Dnas aber die Mutter der Rahlen genannt haben, die Form den Bater, Die Materie abet die Mutter der Dinge genannt. Der Punkt aber mo Materie und Korm vollig Eins, Geele und Leib aber in diefer Form felbft ununterscheidbar find, liegt über aller Erscheinung.

Nachdem wir einmal zu der Erkenntnis gelangt sind, wie an der Materie Geele und Leib sich trennen konnen, so begreifen wir ferner, daß es mit dem Fortgang dieser Entsgegensetzung keine Granze hat; zu welcher Bortrefflichkeit aber in derselben die Geele und der Leib gelangen mögen, so geschieht doch diese Entwickelung nur innerhalb des alles umschließenden und ewigen Princips der Materie.

Es ift Ein Licht bas in allem leuchtet. und Gine Gdwerfraft, welche bort die Rom per den Raum erfüllen lehrt, bort den Berporbringungen des Dentens Beftand und Befen giebt. Jenes ift der Zag, diefe die Racht der Materie. Go unendlich ihr Tag ift, fo unendlich auch ihre Racht. In Diesem alle gemeinen Leben entfteht feine gorm außerlich, fondern durch innre, lebendige und bon ihrem Bert ungetrennte Runft. Es ift Gin Berbananig aller Dinge, Ein Leben, Ein Tod; nichts fdyreitet por dem andern berans, es fit nur Gine Belt, Gine Pflange, von der alles was ift, nur Blatter, Bluthen und gruchte, jedes verschieden nicht dem De fen fondern der Stuffe nach, Gin Universum, in Unfebung deffelben aber alles herrlich, mabihaft gottlich und fcon, es felbft aber unergengt an fich, gleich ewig mit der Gine beit felbft, eingebohren, unverwelflich.

Da es zu jeder Zeit gang, vollkommen, die Wirklichkeit in ihm der Möglichkeit ans gemessen, nirgends ein Mangel, ein Gebrer chen, so ift nichts vorhanden, wodurch es aus seiner unsterblichen Rube geriffen werr den konten Es lebt ein unveränderliches,

noch für das Höchste gilt, hat sich in der Darstellung und dem Verständniß der meis sten in eine bloße Negativität verwandelt. Sie würden das Endliche vollkommen durch die Form erklären, verweigerte nicht das Ewige hartnäckig den Stoff. Ihre Philosophie besteht in dem Beweis, daß was allerdings Nichts ist, die Sinnenwelt wirklich Nichts sen, und diese nur dem Nichts gegenaüber kategorische Philosophie neunen sie Ides alismus.

Die großen und mahren Formen aber find mehr oder meniger verichwunden. Der Stoff der Philosophie ift von der Ratur des Ungerlegbarften, und in jeder Form ift nur so viel Bahres und Rechtes, als fie por dies fer Ungerlegbarteit in fich bat. Gleichwig aber der eine Schwerpunkt der Erde doch bon vier verschiedenen Seiten angeseben merden fann und der eine Urftoff durch vier Metalle, gleich edel, gleich untrennbar, fich darstellt, so hat auch jenes Ungerlegbare der Bernunft, porguglich in vier Formen fich ausgesprochen, welche gleichsam die vier Beltgegenden der Philosophie bezeichnen ; denn der Bestwelt gwar icheint das zu gehoren, mas die Unfrigen Materialismus genannt haben, dem Drient aber das, mas Intellektualismus, füdlich aber konnen wir den Realismus nennen, nordlich den 3deas lismus. Das eine Metall aber der Philosophie, welches in allen daffelbe ift, int feiner Reinheit und Bediegenheit gu ertennen, ift das Biel des bochften Strebens. aber icheint mir, diefe befondern Formen und ibre Schicffale gu tennen, dem, der fich über fie erheben will, angenehm dem, der fich über fie erhoben bat. Desmegen, gefällt es euch, fo ift meine Mennung daß Alerander zwar die Geschichte jener Philosophie, welche das emige und gottliche Princip in der Materie ertennt, ich dagegen das Befen jener Lehre der Intellettualwelt eröffne, Qucian aber und du, Bruno, die Gegenfage des Idealismus und Realismus in Betrachtung ziehet.

Denn so scheint sich mir das Gebäude unseres Gesprächs am vollkommensten zu wölben, wenn wir zeigen, wie die eine Idee, welche mir gelehrt worden sind, in der Philosophie vor allen vorauszusesen und zu suchen, allen Formen, und den noch so verschiedenen Außerungen der fich in Philos fophie gestaltenden Bernunft gu Grunde ges legen habe.

Alexander. Die Schicksale also jener Lehre betreffend, o Freunde, die von der Materie den Namen hat, so kann ich mich kurz fassen zu zeigen, daß sie keine andern sind, als welche im Lauf der Zeit jede andre spekulative Lehre nicht minder erfahren hat, und daß auch jene nur in dem Untergang der Philosophie selbst den ihrigen gefunden. Denn was uns über den Sinn jener Lehre von den Alten überliefert worden, ist hinreichend, uns zu belehren, daß sie die Reime der hochestelt in sich getragen.

Die mahre Idee aber der Materie ift frühzeitig verloren gegangen, und zu jeder Beit nur wenigen bekannt gewesen.

Sie ist die Einheit des göttlichen und natürlichen Princips selbst, schlechthin einfach also, unwandelbar, ewig.

Die Nachfolgenden aber und ichon Plato haben unter Materie das bloge Gubjekt der natürlichen und veränderlichen Dinge vers ftanden, dieses jedoch ift schlechthin nichts, was zum Princip gemacht werden könnte; das Eine aber, das über allen Gegensag ershoben, und an welchem erst, was an den Dingen natürlich und was göttlich ist, sich unterscheidet und entgegengesetzt wird, ist das, was die Urheber dieser Lehre die Materie genannt haben.

Noch spätere Zeitalter haben Materie mit Korper verwechselt und das, was seiner Natur nach verderblich und vergänglich ist, mit dem Unverderblichen und Unvergängliechen vermischt.

Nachdem es einmal so weit gekommen, war es leicht, auch noch die robe unorganische Masse für die wahre ursprüngliche Masterie zu nehmen. Die Idee aber der Materie liegt nicht da, wo sich Organisches und Unorganisches schon getrennt haben, sowdern in dem, worin sie bepsammen und Eines sind. Welcher Punkt aber eben desswegen nicht mit sinnlichen Augen, sondern nur mit Augen der Bernunft zu erblicken ist.

Die Art aber, wie aus dieser Einheit alle Dinge hervorgegangen sind, ist auf folgende Beise vorzustellen.

Die Materie ift an fich ohne alle Man-

nichfaltigfeit. Gie enthält alle Dinge, aber ebendeswegen ohne alle Unterscheidbarkeit, ungefrennt, gleichsam ale eine unendliche in fich verschlofine Möglichkeit. Das nun, ivodurch alle Dinge Eins sind, ist eben die Materie felbst, das aber wodurch verschie den, und wodurch sie jedes sich von den andern absondern, ist die Form. Die Fors men aber alle find verganglich, nicht ewig; ewig aber und gleich unvergänglich mit der Materie felbst ift die Form aller Formen, die nothwendige und erfte Form, die, weil fie die Form aller Formen ift, wiederum teis ner besondern abnlich oder gleich, schlechthin einfach, unendlich, unwandelbar und eben dadurd der Materie gleich fenn muß. ift aber von ihr feine Form ausgeschlossen, fo daß fie unendlich fruchtbar an Formen, die Materie aber für fich felbft arm daher die Alten, indem fie aus Reichthum und Armuth Eros erzeugt, durch diefen aber die Belt gebildet fenn ließen, damit eben jenes Berhaltniß der Materie ju der urfprunge lichen Form angedeutet zu haben fcheinen.

Für diese also liegt in der Materie bieunendliche Möglichkeit aller Kormen und Gestalten, diese aber, die in ihrer Armuth vorstrefflich, ist allen gleich genügend und indem in Ansehung des Bollkommensten Möglichkeit und Wirklichkeit ohne Beit Eins sind, so sind auch alle jene Formen von Ewigkeit in ihr ausgedrückt und in Ansehung ihrer zu jeder Beit, oder vielmehr ohne alle Zeit wirklich.

Durch die Form aller Formen also kann das Absolute alles fenn, durch das Wefen Die endlichen Dinge als folche ist es alles. find gwar zu jeder Beit mas fie in diefem Augenblick senn können, nicht aber was fie ihrem Wefen nach febn tonnten. Denn das Wefen ift in allen jederzeit unendlich, dese wegen find die endlichen Dinge Diejenigen, in welchen Form und Befen verschieden, jene endlich, Diefes unendlich ift. Das aber. worin Befen und Form ichlechthin Gins find, ift immer mas es fenn tann jederzeit und auf Einmal ohne Unterschied der Beit, ein foldes aber tann nur Gines fenn.

Durch dieselbe Berschiedenheit auch wird das Dasenn der einzelnen Dinge ein zeitliches, denn da sie mit einem Theil ihrer Natur unendlich, mit dem andern endlich sind, so enthält jener zwar die uneudliche Mög-

J

lichteit alles deffen, was in ihrer Substanz der Potenz nach liegt, dieser aber von jener Möglichkeit nothwendig und immer nur einen Theil, damit Form und Wesen verschies den sepen; das Endliche an ihnen ist also nur in der Unendlichkeit jenem, dem Wesen, angemessen. Diese vnendliche Endlichkeit aber ist die Zeit, von der das Unendliche des Dings die Möglichkeit und das Princip, das Endliche die Wirklichkeit enthält.

Auf diese Weise geht das Absolute, da es für sich selbst eine absolute Einheit, schlechts bin einfach, ohne alle Bielheit ist, in der Erscheinung zwar über in eine absolute Eine heit der Bielheit, in eine beschloßne Totas lität, was wir Universum nennen. Go ist die Allheit Einheit, die Einheit Allheit, beys de nicht verschieden, sondern dasselbe.

Damit aber nicht jene Form aller Formen, welche wir zwar allerdings mit andern das Leben und die Seele der Welt nennen könnten, von jemand als Seele, die der Materie als dem Leib entgegengesest ist, ges dacht werde, so muß wohl bemerkt werden, daß die Materie nicht der Leib ist, sondern das woran der Leib und die Seele eristiren.

Denn der Leib ist nothwendig sterblich und vergänglich, das Wesen aber unsterblich und unvergänglich. Jene Form aber der Formen absolut betrachtet ist nicht der Materie ents gegengesest, sondern Eins mit ihr, in der Beziehung aber auf das Einzelne sett sie, weil dieses nie ganz ist was es senn kann, nothwendig und immer einen Gegensaß, wels der der des Unendlichen und Endlichen ist, und dieser selbst ist der der Geele und des Leibes.

Seele und Leib also sind selbst begriffen in jener Form aller Formen, diese aber, welche, weil sie einfach ist, alles, und weil sie alles ist eben deswegen nichts ins besons dre senn kann, ist mit dem Wesen schlechthin Eins. Die Seele also als solche ist der Masterie nothwendig untergeordnet, dem Leib aber entgegengesetzt unter jener.

Auf diese Art demnach, wie es auseinandergeset ist, sind alle Formen der Materie eingebohren, Form aber und Materie in allen Dingen nothwendig Ein Ding. Beloches einige, nachdem sie gesehen wie in allen Dingen Materie und Form sich suchen, bildlich so ausgedrückt haben, die Materie be-

gehre auf ahnliche Beife, wie das Beib des Mannes begehrt, der Form und fen ihr brunftig gugethan; einige aber, weil abfolut amar betrachtet Materie und Form ganglich ununterscheidbar find, die Materie aber fofern fie in dem Endlichen ausgedrückt und Leib wird, der Differeng empfänglich erscheint, im Unendlichen aber oder fofern fie Geele wird, als Einheit, haben nach dem Borgang der Unthagoraer, welche die Monge den Bater, die Onas aber die Mutter der Bab. len genannt haben, die Form den Bater, Die Materie aber die Mutter der Dinge genannt. Der Punkt aber mo Materie und Korm pollig Eins, Geele und Leib aber in diefer Korm felbst ununterscheidbar find, liegt über aller Ericheinung.

Nachdem wir einmal zu der Erkenntniß gelangt sind, wie an der Materie Geele und Leib sich trennen können, so begreifen wir ferner, daß es mit dem Fortgang dieser Entsgegensetzung keine Granze hat; zu welcher Vortrefflichkeit aber in derselben die Geele und der Leib gelangen mögen, so geschieht doch diese Entwickelung nur innerhalb des alles umschließenden und ewigen Princips der Materie.

Es ift Ein Licht bas in allem leuchtet. und Gine Schwerfraft, welche bort die Rom per den Raum erfüllen lehrt, bort den Ber porbeingungen des Dentens Beftand und Befen giebt. Jenes ift der Zag, diefe die Racht der Materie. Go unendlich ihr Lag ift, fo unendlich auch ihre Racht. In Diesem alle gemeinen Leben entsteht feine gorm außerlich, fondern durch innte, lebendige und bon ihrem Bert ungetrennte Runft. Es ift Ein Berbanqnig aller Dinge, Ein Leben, Gin Tod; nichts fdzeitet por dem andern berans, es fit nur Gine Belt, Gine Dflange, von der alles was ift, nur Blatter, Bluthen und Früchte, jedes verschieden nicht dem De fen fondern der Stuffe nach, Gin Universum, in Anfebung deffelben aber alles herrlich, mahrhaft gottlich und fcon, es felbft aber unerzeugt an fich, gleich ewig mit der Gine beit felbft, eingebohren, unverwelflich.

Da es zu jeder Zeit gang, volltommen, die Birklichkeit in ihm der Möglichkeit ane gemessen, nirgends ein Mangel, ein Gebrer chen, so ist nichts vorhanden, wodurch es aus seiner unsterblichen Rube gerissen werden den dinter Es lebt ein unveränderliches,

fich immer gleiches Genn. Alle Thatigteit und Bewegung ift nur eine Betrachtungsweise des Einzelnen und, als solche, nur Fortsegung jenes absoluten Geyns, unmittelbar hervorquellend aus seiner tiefften Rube.

So wenig es sich bewegen kann, denn aller Raum und alle Zeit, worin es sich bes wegen sollte, ist in ihm, es selbst aber in keiner Zeit begriffen und keinem Raum, eben so wenig kann es seine innerliche Gestalt wandeln: denn auch alle Verwandlung, Veredlung und Verunedlung der Formen ist bloß in der Betrachtung des Einzelnen; könnten wir es aber im Ganzen erblicken, so würde es dem entzückten trunkenen Auge ein stets, unveränderlich heitres, sich selbst gleiches Untlist zeigen.

Von jenem Bechsel aber, der ben dem Unvergänglichen ist, kann man weder fagen daß er angefangen, noch daß er nicht ans gefangen habe. Denn er ist abhängig vom Ewigen nicht der Zeit, sondern der Natur nach. Er ist also auch nicht endlich der Zeit sondern dem Begriff nach, das heißt: er ist ewig endlich. Dieser ewigen Endlichkeit aber kann niemals eine Zeit augemessen seon, so

wenig eine folde, die angefangen, als die nicht angefangen bat.

Die Zeit aber, die alles getödtet hat, und jenes besondre Alter der Welt, das die Menschen gelehrt hat, das Endliche von dem Unendlichen, den Leib von der Seele, das Natürliche von dem Göttlichen zu trennen, bende aber in zwey ganz verschiedene Welten zu verbannen, hat auch jene Lehre in das allgemeine Grab der Natur und den Tod aller Wissenschaften verschlungen.

Nachdem nun vorerst die Materie gestödtet, das rohe Bild an die Stelle des Wesens gesest war, so ging es von selbst weiter bis zu der Meynung, daß alle Formen der Materie äußerlich aufgedrückt seyn: da sie bloß äußerlich waren und außer ihnen nichts Unvergängliches, so mußten sie auch unveränderlich bestimmt seyn; auf diese Weise wurde die innre Einheit und Verwandtsschaft aller Dinge vernichtet, die Welt in eine unendliche Menge sierter Verschiedens heiten zersplittert, die sich von hieraus die allgemeine Vorstellung bildete, nach welcher das lebendige Ganze einem Behältnis oder einem Wohngemach gleicht, worein die Dinge

gestellt sind, ohne an einander Theil zu nehmen und ohne daß eins in dem andern lebte ober wirkte.

Indem jene Anfange der Materie todt waren, war der Lod als Princip, das Les ben aber als Abgeleitotes beschlossen.

Nachdem die Materie diesem Tode sich gefügt hatte, fo blieb, um den legten Beugen ihres Lebens zu verbannen, nichts übrig, als jenen allgemeinen Beift der Ratur, die Form aller Formen, das Licht zu einem gleichen forperlichen Befen ju machen und mechanisch wie alles ju trennen; da auf diese Beise das Leben in allen Organen des Bangen erlofden, und auch Die lebendigen Ericheinungen der Rorper unter einander auf todte Bewegungen gurudgeführt maren, fo war nun der bochfte und lette Bipfel übrig, namlich der Berfuch, diefe bis in ibr Innerftes erftorbene Natur medanifc ins leben gurudgurufen, meldes Beftreben in den nachfolgenden Beiten Materialismus bieß, und wenn der Bahnfinn deffelben nicht so viel vermochte, die, welche ibn ere tannten, gur erften Quelle gurud'auleiten. wenn er vielmehr nur dagu biente, den Tod

der Materie noch weiter zu bestätigen und außer allen Zweifel zu sehen, so hat er statt dessen eine Robbeit der Borstellung von der Natur und ihrem Wesen hervorgebracht, in Bezug auf welche jene, sonst roh genannte, Bölker ehrwürdig werden, welche die Sonne, die Gestirne, das Licht, oder Thiere oder einzelne Naturkörper anbeteten.

Beil aber das Leben aus den Gedanken der Menschen so wenig je ganz entsliehn kann, als aus dem Universum selbst, und nur seine Formen verwandelt, so slüchtete es sich unmittelbar aus der Natur in eine dem Schein nach verschiedene Welt, und so erhob sich aus dem Untergange jener Philossophie unmittelbar das neue Leben jener ursalten Lehre der Intellektualwelt.

Anselmo. Nicht mit Unrecht, o Freund, rühmst du das hohe Alter jener Lehre, daß alle Dinge im Universum nur durch Mittheilung und Verursachung solcher Naturen, die vollkommner und vortrefslicher als sie selbst sind, ihr Dasenn erhalten. Und mit Grund möchte jemand, der bedächte, daß die Kenntniß der ewigen Dinge nur ben den Göttern sey, zu der Mennung gelangen,

daß sie aus jenen Beiten stamme, wo die Sterblichen mit den Göttern Umgang pflogen, auch war sie in ihrem Ursprung und da, woher sie zuerst gestoffen, weder gestrennt von der Berehrung der Götter noch einem heiligen und ihrer Erkenntniß gemäßen. Leben.

Drenfach also, o Freunde, ist der Wesen Stufe. Die erste ist die der erscheinenden, welche nicht an sich, wahrhaft, und unabhangig von den Einheiten, sind, welche die zwerte Stufe einnehmen. Jede derselben aber ist nur ein lebendiger Spiegel der urbildlichen Welt. Diese jedoch ist das einzige Reale.

Alles wahrhafte Genn also ist in den ewigen Begriffen allein, oder in den Joeen der Dinge. Wahrhaft absolut aber ist nur ein solches Urbild, welches nicht bloß Borebild ist, und den Gegensaß außer sich in einem andern hat, oder hervorbringt, sons dern welches Borbild zugleich und Gegenbild auf solche Weise in sich vereinet, daß jedes aus ihm abgebildete Wesen unmittelbar aus ihm, nur mit eingeschränkter Bollkommens heit, die Einheit und den Gegensaß, und von

dem Borbilde die Seele, von dem Gegenbild aber den Leib nehme.

Diefes jedoch, da es nothwendig endlich, ift in dem, morin es von Ewigkeit bin dem Borbild ift, ohne Nachtheil der Endlichkeit auf unendliche Beife ausgedruckt.

Die Jdee alfo, oder die absolute Einheit ift das Unveranderliche, keiner Dauer unterworfene, die Gubstang schlechthin betrachtet, von der, was insgemein Gubstang genannt wird, als ein bloger Widerschein angesehen werden muß.

Die Einheiten aber sind das von den Ideen Abgeleitete: denn wird auf die Substanz zwar in ihnen gesehn, auf diese aber, wie sie an sich ist, so sind sie die Ideen selbst, auf das aber an ihnen, wodurch sie individuirt, oder abgesondert sind von der Einheit, und die Substanz, sofern sie an diesem das Reale ist, so bleibt diese zwar auch im Schein, wie die körperliche Substanz, die, so vielsach sich ihre Korm wandelt, selbst nicht veranz dert, und weder vermehrt noch vermindert wird, der Ratur des Unveränderlichen gestreu; jenes aber das Individuirende ist

pothwendig wandelbar, ohne Bleiben und ferblich.

Wenn also in der Ides eine unendliche Einheit ist der vorbildlichen und realen Welt, so entsteht die abgebildete Einheit aus ihr, wenn ein Begriff aus der unendlichen Fülle der gegenbildlichen Welt sich ein Einzelnes nimmt, worauf er sich bezieht, in welchem Fall er zu diesem sich wie die Seele zum Leib verhält. Je größer nun jener Theil der gegenbildlichen Welt und je mehr in ihm das Universum angeschaut wird, je mehr also das Gegenbild, welches endlich ist, der Natur des Vorbilds gleich kommt, destomehr nähert sich auch die Einheit der Volkstommenheit der Joee oder der Substanz.

Was sich aber wie das Gegenbild pers halt, hat immer und nothwendig eine bestimmbare Natur, das aber, welchem es ents spricht, eine bestimmende. Da nun in der Idee aller Ideen beyde schlechthin Eines sind, sie selbst aber das Leben des Lebens, das Thun alles Thuns ist (denn nur weil sie das Thun selbst ist, kann von ihr nicht gesagt werden, daß sie handle), so kann jenes gmar an ihr als das Wollen, diefes aber als das Denten betrachtet werden.

So daß, indent an jedem Ding einiges bestimmbar, anderes bestimmend ist, jenes der Ausdruck des göttlichen Wollens, dieses des göttlichen Verstandes ist. Wille jedoch und Verstand ist das eine wie das andce nur sofern es sich an den geschaffenen Dine gen offenbaret, nicht aber an sich selbst. Was aber das Bestimmende mit dem Bestimmbaren vereinigt, ist die Nachahmung der absoluten Substanz selbst, oder der Idee.

Wo nun das Borbildliche und mo das Gegenbildliche anfange oder aufhöre, ist unmöglich zu sagen. Denn da jedes mit dem andern in der Idee unendlich verknüpft ist, so kann es auch in nichts getrennt seyn, und ist nothwendig und fins Unendliche bensammen.

Was also in der einen Rudsicht Bestimms bares ist, ist in sich selbst wieder eine der urbildlichen abnliche Einheit, und was an dieser wieder als das Bestimmbare erscheint, ist für sich betrachtet eine aus Bestimmbar rem und Bestimmendem gemischte Einheit. Denn so unendlich die Wirklichkeit in der gegenbildlichen, ist die Möglichkeit in der vorbildlichen Welt, und immer höhere und hobere Beziehungen entstehn der Möglichkeit in jener auf die Wirklichkeit in diefer.

Jemehr demnach das Bestimmbare an einem Wesen von der Natur des Bestims menden hat, welches unendlich, desto höher ist die Einheit der Möglichkeit und der Wirklichkeit, die in ihm ausgedrückt ist. Daher daß die organischen Leiber, und unter diesen der, welcher am meisten organisch ist, vonallem Bestimmbaren das Vollkommenste senn, keines Beweises bedars.

Indem nun die Seele unmittelbar bloß die Einheit des Leibes ift, welcher nothweus dig einzeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre Vorstellungen nothwendig undeutelich, verworren, unangemessen. Denn in sofern erscheint ihr die Substanz nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Gesgensatz des Bestimmenden und Bestimmbasren, nicht als das, worin bende absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Weise zusammenknüpft.

Die Idee felbst aber, oder die Gubstang der Geele und des Leibes kommt in jener Beziehung der Geele auf den Leib in ein anfrees Bethältnig zur abfoluten Gabftang: und ift felbft durch jene beftimmt, den Leib porerft und die Geele, dann aber auch ans dre Dinge, welche mit dem Begriff des Leis bes verbunden find, der Beit und Dauer gu unterwerfen, sie felbst aber, die absolute Substanz, nur als das, iwas Grund von: Genn ift, ju ertennen, (diefes aber ift das' entgegengefestefte der volltommnen Ertennts nig); und jenes fomobl außer fich felbft, in andern Dingen, als in fich felbft. wie fie felbst in der Begiehung auf die bes ftimmte Einheit des Leibes und der Geele. nur ein Abbild ift der wahren Ginheit, fo' wird es ihr auf gleiche Beife auch alles, mas an andern Dingen das Reale ift. Dies alfo ift die Art, wie die Erfcheinungswelt entfleht aus den Einheiten.

Jede Einheit aber an sich betrachtet, aber gesehen von dem Gegensatz der Seele und des Leibes, ist das Bollkommne und die abssolute Gubstanz selbst, denn diese, welche nicht beziehungsweise, sondern schlechthin und an sich untheilbar ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichkeit und Wirklichkeit Eins, und, in

bildlichen Welt, und immer hohere und bobere Beziehungen entstehn der Möglichteit in jener auf die Wirklichkeit in diefer.

Jemehr demnach das Bestimmbare an einem Wesen von der Natur des Bestims menden hat, welches unendlich, desto höher ist die Einheit der Möglichkeit und der Wirklichkeit, die in ihm ausgedrückt ist. Daher daß die organischen Leiber, und unter diesen der, welcher am meisten organisch ist, vonallem Bestimmbaren das Bollkommenste senn, keines Beweises bedarf.

Indem nun die Seele unmittelbar bloß die Einheit des Leibes ift, welcher nothwens dig einzeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre Vorstellungen nothwendig undeutelich, verworren, unangemessen. Denn in sofern erscheint ihr die Gubstanz nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Geogensat des Bestimmenden und Vestimmbarren, nicht als das, worin bezde absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Beise zusammenkunpft.

Die Idee felbft aber, oder die Gubftang der Geele und des Leibes tommt in jener Belbung der Geele auf den Leib in ein auffeces Bethaltnif gur abfoluten Gubftang: und ift felbft durch jene beftimmt, den Leib porerft und die Geele, dann aber auch ans dre Dinge, welche mit dem Begriff des Leis bes verbunden find, der Beit und Dauer gu unterwerfen, sie selbst aber, die absolute Gubstang, nur als das, 'was Grund von: Genn ift, ju ertennen, (diefes aber ift das entgegengefestefte der volltommnen Ertennts niß); und jenes fomobl außer fich felbft, in andern Dingen, ale in fich felbft. Denn wie fie felbst in der Begiebung auf die bes stimmte Einheit des Leibes und Der Geele, nur ein Abbild ift der wahren Ginheit, fo' wird es ihr auf gleiche Beife auch alles, mas an andern Dingen das Reale ift. Dies alfo ift die Art, wie die Erfcheinungeweit entfieht aus den Ginheiten.

Jede Einheit aber an sich betrachtet, aber gesehen von dem Gegensach der Seele und des Leibes, ist das Bollkommne und die abssolute Gubstanz selbst, denn diese, welche nicht beziehungsweise, sondern schlechthin und an sich untheilbar ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichkeit und Wirklichkeit Eins, und, ins

bildlichen Welt, und immer höhere und bobere Bezichungen entftehn der Möglichteit in jener auf die Wirklichkeit in diefer.

Jemehr demnach das Bestimmbare an einem Wefen von ber Ratur des Bestime menden hat, welches unendlich, desto höher ift die Einheit der Möglichkeit und der Wirklichkeit, die in ihm ausgedrückt ist. Daber daß die organischen Leiber, und unter diesen der, welcher am meisten organisch ist, von allem Bestimmbaren das Bolltommenste sepn, keines Beweises bedarf.

Indem nun die Geele unmittelbar blog die Einheit des Leibes ift, welcher nothwene dig einzeln, seiner Natur nach endlich, find auch ihre Borstellungen nothwendig undeute lich, verworren, unangemessen. Denn in sofern erscheint ihr die Gubstanz nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Geogensat des Bestimmenden und Bestimmbarren, nicht als das, worin beyde absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Weise zusammenkaubet.

Die Jbee felbst aber, ober bie Gubstang der Geele und des Leibes tommt in jener Beziehung der Geele auf den Leib in ein auferes Berbaltnif gne abfoluton Gubfiang und ift felbft burch jene beflimmt, ben Leib vorerft und die Ceele, bann aber auch ans Die Dinge, welche mit bem Begriff bes Leie bes verbunden find, ber Beit und Dauer gu unterwerfen, fie febft aber, die abfolute Cubfiang, nur ale bae, was Grund von Cenn ift, ju ertennen, (Diefes aber ift das emgegengefestefte Der volltommnen Ertennte nif), und jenes forwohl aufer fich felbft, in andern Dingen, ale in fich felbft. Denn wie fie felbit in der Brziehung auf die ber flimmte Cinheit Bes Leibes und Der Ceele, nur ein Abbild ift ber wahren Einheit, fowird es ihr auf gleiche Beife auch alles, was an andern Dingen Das Reale ift, Dies alfo ift Die Art, wie Die Erscheinungswelt entfleht aus ben Einheiten.

Jede Einheit aber an fich betrachtet, abe gesehen von dem Gegensach der Ceele und Des Leibes, ist das Bolltommne und die abssolute Gubstanz selbst, denn diese, welche nicht beziehungsweise, sondern schlechthin und an sich untheilbne ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichteit und Wietlichteit Eine, und, ine

bildlichen Welt, und immer höhere und hos here Beziehungen entstehn der Möglichkeit in jener auf die Wirklichkeit in diefer.

Jemehr demnach das Bestimmbare an einem Wesen von der Natur des Bestims menden hat, welches unendlich, desto höher ist die Einheit der Möglichkeit und der Wirklichkeit, die in ihm ausgedrückt ist. Daher daß die organischen Leiber, und unter diesen der, welcher am meisten organisch ist, vonallem Bestimmbaren das Bolltommenste senn, keines Beweises bedars.

Indem nun die Seele unmittelbar bloß die Einheit des Leibes ist, welcher nothwens dig einzeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre Vorstellungen nothwendig undeute lich, verworren, unangemessen. Denn in sofern erscheint ihr die Substanz nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Gesgensatz des Bestimmenden und Bestimmbarren, nicht als das, worin bezde absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Weise zusammenknüpft.

Die Joe felbst aber, oder die Gubstang der Geele und des Leibes tommt in jener Beziehung der Geele auf den Leib in ein anfrees Bethaltnif gur abfoluten Gabftang und ift felbft durch jene beftimmt, den Leib porerft und die Geele, dann aber aud ans dre Dinge, welche mit dem Begriff des Leis bes verbunden find, der Beit und Dauer gu unterwerfen, fie felbst aber, die absolnte Substanz, nur als das, 'was Grund von: Genn ift, ju erkennen, (diefes aber ift das entgegengefestefte der volltommnen Ertennts nig); und jenes fomohl außer fich in andern Dingen, als in fich felbit. wie fie felbft in der Begiebung auf die beftimmte Einheit des Leibes und der Geele, nur ein Abbild ift der wahren Einhelt, fo' wird es ihr auf gleiche Beise auch alles, mas an andern Dingen das Reale ift. Dies alfo ift die Art, wie die Erfcheinungswelt entfleht aus ben Ginheiten.

Jede Einheit aber an sich betrachtet, abegesehen von dem Gegensach der Seele und des Leibes, ist das Bollkommne und die abssollte Gubstanz selbst, denn diese, welche nicht beziehungsweise, sondern schlechthin und an sich untheilbar ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichkeit und Wirklichkeit Eins, und, ins

bildlichen Welt, und immer höhere und bobere Beziehungen entstehn der Möglichteit in jener auf die Birtlichkeit in diefer.

Jemehr demnach das Bestimmbare an einem Wesen von der Natur des Bestims menden hat, welches unendlich, desto höher ist die Einheit der Möglichkeit und der Wirklichkeit, die in ihm ausgedrückt ist. Daher daß die organischen Leiber, und unter diesen der, welcher am meisten organisch ist, von allem Bestimmbaren das Bollkommenste senn, keines Beweises bedars.

Indem nun die Seele unmittelbar bloß die Einheit des Leibes ift, welcher nothwens dig einzeln, seiner Natur nach endlich, sind auch ihre Vorstellungen nothwendig undeute lich, verworren, unangemessen. Denn in sofern erscheint ihr die Gubstanz nicht an sich, sondern in der Beziehung auf den Besgensatz des Bestimmenden und Bestimmbasren, nicht als das, worin bende absolut Eins sind, sondern als das, was sie auf endliche Weise zusammenkaupft.

Die Joee felbst aber, oder die Gubstang der Geele und des Leibes kommt in jener Beziehung der Geele auf den Leib in ein angrees Berhaltnig jur abfoluten Gabftang und ift felbft durch jene beftinant, den Leib porerft und die Geele, dann aber auch ans dre Dinge, welche mit dem Begriff des Leis bes verbunden find, der Beit und Dauer gu unterwerfen, sie felbst aber, die absolute Substanz, nur als das, was Grund von: Genn ift, ju ertennen, (diefes aber ift das. entgegengefestefte der volltommnen Ertennts nig); und jenes fowohl außer fich felbft, in andern Dingen, als in fich felbft. wie fie felbft in der Begiebung auf die beftimmte Einheit des Leibes und der Geele, nur ein Abbild ift der wahren Ginheit, fo' wird es ihr auf gleiche Beife auch alles, mas an andern Dingen das Reale ift. Dies also ift die Urt, wie die Erscheinungsweltentfleht aus ben Ginheiten.

Jede Einheit aber an sich betrachtet, abei gesehen von dem Gegensach der Seele und des Leibes, ist das Vollkommne und die abssolute Gubstanz selbst, denn diese, welche nicht beziehungsweise, sondern schlechthin und an sich untheilbar ist, ist in Ansehung jeder Einheit das gleiche Absolute, worin Möglichkeit und Wirklichkeit Eins, und, ins

dem ste, durch ihre Ratus selbst verhindere an der Quantität Theil zu nehmen, durchihren Begriff Eine ist, ist jede der Einheiten eine vollkommne Welt, sich selbst genügend, und so viel es Einheiten giebt, so viel auch Welten, diese aber, da jede gleich ganz, jede absolut an sich, sind wiederum nicht von einander unterschieden, sondern Eine Welt.

Betrachten wir nun jenes An sich in der Einheit, so sehen wir, daß nichts von außen in sie gelangen kann, denn in spfern ist sie die absolute Einheit selbst, die alles in sich enthält. und aus sich hervordrängt, sund die nie eingetheilt wird, wie auch die Formen sich sondern. Das Produktive also in einer jeden Einheit ist die Bollkommenheit aller Dinge selbst, das aber, wodurch das Ewige, das in dieser ist, jener sich in ein Zeitliches verwandelt, ist das beschränkende und individuirende Princip in ihr.

Denn des An fich einer jeden stellt, immer gleich, das Universum vor, das Besondre aber reflektirt von jener absoluten Ginheit so viel in sich, als an ihm durch die relative Entgegenspung der Seels und des Leibes von ihr ausgedrückt ift, und da die Art dieser Entgegensesung, die größere oder geringere Bolltommenheit der Seele und des Leibes bestimmt, so stellt jede zeitlich angersehu das Universum gemäß ihrer Entwicker lungsstufe vor, und in jeder ist davon so viel, als sie durch das individuirende Prinerip in sich gesetzt hat. Jede aber bestimmt sich auf dieselbe Weise ihr Leiden und Thun, indem sie aus der Gemeinschaft mit dem Ewigen tritt, in welchem die Ideen, aller Dinge sind, ohne wechselseitig von einander zu leiden, jede vollkommen, gleich absolut.

Reine Substanz also kann als Substanz die Einwirkung einer andern ersahren, oder selbst auf sie wirken; denn als solche ist jede untheilbar; ganz, absolut, das Eine selbst. Das Berhältniß von Seele und Leib ist nicht ein Berhältniß von Berschiednen zu Berschiednen, sondern von Einheit zu Einheit, wovon jede, an sich betrachtet wieder in sich das Universum, gemäß ihrer besondern Natur, darstellend, mit der andern nicht durch Berknüpfung von Ursache und Birkung, sondern durch die in dem Ewigen bestimmte Harmonie übereinkommt. Der

Rörper aber als solcher wird von dem Rörper bewegt, denn er selbst gehört nur zum Schein, in der wahren Welt aber ist tein Uebergang; denn das Un sich ift die Einsheit, welche wahrhaft betrachtet der Einwirstung so wenig fähig als bedürftig ist, sondern sich immer gleich, stets Unendliches aus Unendlichem schafft.

Das Eine aber was schlechthin ist, ist die Substanz aller Gubstanzen, welche Gott genannt wird. Die Einheit seiner Bolltoms menheit ist der allgemeine Ort aller Einheis ten und verhält sich zu ihnen, wie sich im Reiche des Scheins sein Ebenbild der uns endliche Raum zu den Körpern verhält, der unberührt von den Schranken des Einzelnen, durch alle hindurch geht.

Nur sofern die Vorstellungen der Eins heiten unvollständig, eingeschränkt, verwors ren sind, stellen sie das Universum außer Gott und zu ihm, als zu seinem Grunde sich verhaltend, sofern aber adaquat, in Gott vor. Gott also ist die Idee aller Ideen, das Erkennen alles Erkennens, das Licht alles Lichtes. Aus ihm kommt alles und zu ihm geht alles. Denn erstens die

Erscheinungswelt ist nur in den Einheiten und nicht von ihnen getrennt, denn nur sofern sie den getrichten Schein der Einheit erblicken, ist ihnen das Universum sinnlich, bestehend aus abgesonderten Dingen, die vergänglich und unaufhörlich wandelbar sind. Die Einheiten selbst aber sind wieder abgessondert von Gott nur in Bezug auf die Erscheinungswelt, an sich aber in Gott und Eins mit ihm.

Dieses aber, o Freunde, was von jener Lehre nur die hauptsächlichsten Punkte bes greift, habe ich hinreichend gehalten zu bes weisen, daß auch diese Form der Philosophie auf das Eine zurückführe, welches als das jenige bestimmt worden ist, worin ohne Gegensah alles sen, und in dem allein die Bollkommenheit und Wahrheit aller Dinge angeschaut werde.

Bruno. Es ist noch übrig, nach eurem Willen, o Freunde, die Gegensaße des Realismus und Idealismus zu betrachten. Allein schon naht die Zeit, die uns abrust. Laß uns also streben, o Lucian, in dem Wesnigsten das Meiste zu begreifen, und, dunkt es dir fordernd, der Untersuchung die Frage

sum Grunde legen: welchem Realismus der Idealismus, welchem Idealismus der Rede lismus entgegengefest fenn mußte?

Lucian. Bor allem alfo fcheint es no. thig, überhaupt zu fagen, wie sich Joealise mus und Realismus unterscheiden tonnen. Richt aber durch den Gegenstand, menn bende die bochfte Ertenntnifart bezweden, denn diefer ift nothwendig nur Giner. fie aber überhaupt nicht fpekulatiper Urt. entweder der Gine bon benden, oder bende, fo ift im erften gall feine Bergleichung moglich; im andern lohnt es sich der Mühe nicht, ihre Berichiedenheit ju untersuchen. Das Eine aber aller Philosophie ift das Absolute.

Bruno. Diefes alfo muß in Benden auf gleiche Beife Begenftand der bochften Erfenntnigart fenn.

Queian. Nothwendig.

Bruno. Mennft du alfo, daß fie fich durch die Urt der Betrachtung unterscheiden? Lucian. 3ch dente.

Bruno. Wie aber? Ift in dem Absoluten eine Berschiedentzeit oder Doppelheit,

ober .

oder ift es nicht vielmehr nothwendig und folechthin Eines?

Lucian. Nicht eine Doppelheit in ihm felbst, sondern nur in der Betrachtung. Denn indem zwar das Reale an ihm bestrachtet wird, entstehet Realismus, indem das Ideale Idealismus. In ihm selbst aber ist das Reale auch das Ideale und umgestehrt das Ideale das Reale.

Bruno. Es scheint nothig, daß du besstimmest, was du das Reale und was du das Jdeale nennest; denn diese Worte, wie wir wissen, sind gar sehr verschiedenen Bezdeutungen unterworfen.

Lucian. Unter dem Realen alfo lag uns in diefer Untersuchung überhaupt das Wefen, unter dem Jdealen die Form verstehen.

Bruno. Der Realismus entstunde also durch die Resterion auf das Wesen, der Idealismus aber durch das Gesthalten der Form des Absoluten.

Lueian. Go ift es.

Bruno. Wie aber, sagten wir nicht, im Absoluten fen Form und Wefen nothwen: dig Eins? Lucian. So nothwendig, als im End: lichen das Wesen von der Form unterschie den wird.

Bruno. Bie aber Cine?

Lucian. Nicht durch Berbindung, som dern so, daß jedes für sich dasselbe ist, jedes nämlich für sich das ganze Absolute.

Bruno. , Realismus also und Jdealismus, indem der eine das Absolute dem Wessen, der andre der Form nach betrachtet, betrachteten nothwendig und ohne Widersspruch in beyden nur Gin Ding, (wenn überhaupt ein Ding) — Einen Gegenstand.

Lucian. Offenbar.

Bruno. Wie wurde man aber eine solche Einheit, die nicht auf einem Bugleiche, sondern auf einem bolligen Gleichseyn berushet, am besten bezeichnen?

Lucian. Wir haben fic früher ichon, wie mir dunkt, nicht unschiedlich als Judifferenz bezeichnet und dadurch eben jene Gleichs gultigkeit für die Betrachtung ausgedrückt.

Bruno. Wenn aber Jdealismus und Realismus die höchsten Gegensage der Phis losophie sind, beruht nicht auf der Einsicht dieser Indissernz die Einsicht der Philosophie ohne allen Gegensag, der Philosophie schlechts hin?

Lucian. Dhne 3meifel.

Bruno. Lag uns weiter forschen nach diesem höchsten aller Geheimnisse. Saben wir nicht früher schon festgesetzt, das Absortute selbst sen von allem Entgegengesetzten weder das Eine noch das Andre, lautre Identität, und überhaupt nichts als es selbst, nämlich durchaus absolut.

Lucian. Allerdings.

Bruno. Bon der Form aber tamen wir überein, sie sen die des Ginen und Uns dern, der Idealität nämlich nno der Realistat, des Gubjektiven und Objektiven, bendes aber mit gleicher Unendlichkeit.

Lucian. Go ift es.

Brunv. Jede Einheit aber des Gubs jektiven und Dbjektiven, thatig gedacht, ift ein Erkennen.

Lucian. Berfteht fich.

Bruno. Ein Erkennen also, das gleich unendlich ideal und real ist, ist ein absolus tes Erkennen.

Lucian. Gang gewiß.

Bruno. Ein absolutes Ertennen ferner

ist tein Denteu im Gegensaß gegen ein Senn, es halt vielmehr Denten und Senn selbst schon vereinigt in sich und auf absolute Weise.

Queian. Unftreitig.

Bruno. Es hat also auch Denten und Genn unter fich, nicht über fich.

Lucian. Es ist nothwendig höher als diese benden, fofern fie Entgegengesete find.

Bruno. Diefes Ertennen aber ift mit dem Befen des Ewigen im Berhaltniß der absoluten Indiffereng.

Lucian. Nothwendig da es die Form ist. Bruno. Da es aber Denten und Seyn unter sich hat, so werden wir unmöglich Denten oder Seyn zu unmittelbaren Uttrisbuten des Absoluten selbst, dem Wesen nach machen können.

Lucian. Unmöglich.

Bruno. Werden wir also einen solchen Realismus für vollendet von Seiten der Form ansehen können, der Denken und Ausdehnung als die unmittelbaren Eigenschaften des Abssoluten ansieht, wie man denjenigen zu versstehen pflegt, der sonst für den vollendetsten gehalten wird?

Lucian. Nimmermehr werden wir dies konnen.

Bruno. Diejenigen aber, welche, auf welche Beise es sen, das Denten als solches zum Princip machen und ihm das Genn schlechthin entgegensegen, werden wir ganz und gar zu den Unmundigen in der Philossophie rechnen.

Queian. Bobl gesprochen.

Bruno. Ist es aber nicht nothwendig, daß wir das absolute Erkennen als ein solches beschreiben, in welchem das Denken uns mittelbar auch ein Segen des Seyns so wie das Segen des Seyns auch ein Denken ist, anstatt daß dieses im endlichen Erkennen viels mehr als ein Nichtsehen des Denkens so wie das Denken als ein Nichtsehen des Seyns erscheint.

Lucian. Unvermeidlich, fo icheint es.

Bruno. Gegen wir aber nicht eben damit zugleich, weil in Ansehung desselben tein Gegensas von Denten und Seyn ift, jes nes absolute Ertennen schlechthin identisch einfach, lauter, ohne alle Entzweyung?

Lucian. Betroffen.

Bruno. Denken und Senn ist also nur der Potenz, nicht aber der That nach in ihm. Das, woraus etwas abgeschieden wird, braucht nicht das Abgeschiedne zu enthalten, sondern kann schlechthin einfach seyn. Senes Erkennen macht, eben weil es absolut ist, in der Beziehung auf die Endlichkeit oder überhaupt die Erscheinung, die Trennung in Densken und Seyn nothwendig, anders kann es sich, als absolut, an endlichen Dingen nicht ausdrücken; jene bezieht werden aber erst mit der Trennung gesetzt und sind vor ihr und in jenem auf keine Weise vorhanden.

Lucian. Dies alles ist so beschaffen, daß ich ihm benpflichten muß.

Bruno. Denken und Senn aber konnen im Endlichen als solchen nie mehr auf absolute Weise, also immer nur relativ vereinigt senn?

Lucian. Nothwendige Folge, fo icheint cs, wenn die Endlichkeit der Form nach auf dem Gegensat des Denkens und Genis beruht.

Bruno. Ist nicht aber nothwendig auch, im Endlichen ein Punkt, wo bende, wenn sie nicht absolut ungetrennt, doch absolut vereinigt sind, da nämlich, wo das im Unsendlichen ausgedrückte Wesen des Absoluten vollkommen durch das im Endlichen oder im Senn dargestellt ist?

Lucian. Wir haben einen solchen Punkt abgeleitet. Er ist nothwendig da, wo das unendliche Erkennen sich als Subjektives auf ein Objektives bezieht, das die ganze unendsliche Möglichkeit von jenem in sich als Wirkslichkeit darskellt. Es ist der Einschlagpunkt des Unendlichen in das Endliche.

Bruno. Nothwendig aber ist die Bestiehung des unendlichen Erkennens auf das Objektive, der Unendlichkeit unerachtet, welche dieses im Endlichen ausdrückt, die Beziehung auf ein Einzelnes. Die Einheit des Denkens mit dem Seyn ist also nur in der Idee und in einer intellektuellen Anschauung absolut, in der That aber oder in der Wirklichkeit immer nur relativ.

Lucian, Dies ift einleuchtend.

Bruno. Da wir nun jene bestimmte Einheit des Denkens und des Senns übers haupt Ichheit genannt haben, so werden wir dieselbe, sofern sie intellektuell angeschaut wird, absolute Ichheit, sofern sie aber relativ ist, relative Ichheit nennen konnen.

Lucian. Dhng Bedenten.

Brunv. In der relativen Ichheit nun werden die Dbjette gwar durch die Begies



hung des objektiv gesetzten Erkennens auf den unendlichen Begriff desselben, aber nur für ihre Endlichkeit und in ihrer Endlichkeit, unendlich gesetzt und bestimmt: der Gegensatz von Endlichem und Unendlichem ist nur relative aufgehoben, es entstehen relative Wahre heiten, zwar unendliches aber nur relatives Wissen.

Lucian. Auch hieruber find wir übers eingekommen.

Brunv. In der absoluten Ichheit aber, oder in der intellektuellen Anschauung wers den die Dinge nicht für die Erscheinung, ob zwar unendlich, sondern dem ewigen Charakter nach, oder wie sie an sich sind, ber stimmt. Es entsteht absolutes Wissen.

Queian. Co muß es fenn

Bruno. In sofern die Objekte nur durch das relative Wissen unendlich bestimmt werden, sind sie auch nur durch dieses Wissen und für dieses Wissen.

Queian. Frenlich.

Bruno. Und wollen wir Idealität im gemeinen Sinn nur als das Entgegengesetzt der finnlichen Realität, Idealismus aber für nichts weiter als eine Lehre ansehen, die die Realität der Sinnenwelt läugnet, so ist den so bestimmten Dingen gegenüber alle Philos sophie nothwendig Idealismus und dem Resalismus, in gleich gemeinem Sinn, eben so nothwendig entgegengesest.

Lucian. Rothwendig.

Auf diesem Standpunkt der Bruno. blogen relativen Ginheit von Gubjett und Dbjett erscheint die absolute Einheit bender als etwas von ihr schlechthin Unabhangiges, unerreichbar durch Wiffen. Nur im Sandeln wird fie ihrer im relativen Biffen erhaltnen Ratur gemäß, nämlich als eine von diesem Biffen fchlechthin unabhangige, objettiv, denn das Objektive in dem, mas gefcheben foll, erscheint als etwas, das ichlechthin fein Bif. , sen ift, weil dieses (nach der Boraussegung) bedingt, jenes aber unbedingt ift. Siermit ift das Differenzverhaltnif des Absoluten mit dem Biffen und Ertennen fest gemacht. Bom relativen Wiffen aus wird alfo das Urreale in die Ethit, die Spekulation aber in Unfehung deffelben an die Pflicht verwie-Bier erscheint die Ginheit des Dentens mit dem Genn erft fategorifch und abfolut, aber, weil die absolute Barmonie der Birte

Harry.

lichkeit mit der Möglichkeit in der Zeit nie möglich ist, nicht absolut geseht, sondern absolut gesodert, für das Handeln also als Gebot und unendliche Aufgabe, für das Denken aber als Glaube, welcher das Ende aller Spekulation ist.

Lucian. Es ist nichts gegen die Richstigfeit dieser Folgerungen einzuwenden.

Bruno. Nachdem die absolute Einheit des Dentens und Seyns einmal nur als Foderung existirt, so ist sie auch überall wo sie ist, in der Natur 3. B., nur durch das Sollen und für das Sollen. Dieses ist der Ursstoff nicht nur alles Handelns sondern auch alles Seyns. Nur für die Ethik hat die Natur eine spekulative Bedeutung, denn sie ist überhaupt nur Organ, nur Mittel; nicht um ihrer eignen Göttlichkeit willen, schön ohne Zweck außer sich und an sich selbst, sondern für sich betrachtet todt, bloßer Gegenstand und Stoff eines Handelns, das ausser ihr liegt und nicht aus ihr selbst stammt.

Queian. Es folgt wie du fagft.

Bruno. Wird nicht eine Philosophie die auf ein solches Wissen gegründet ist voll-



Fommen den Innbegriff des gemeinen Bewußtseyns darstellen und ihm ganz angemessen seyn, ohne, eben deswegen, im mindesten Philosophie zu seyn?

Lucian. Gang gewiß.

Bruno. Jener Jdealismus, welcher, nache dem er die absolute Einheit verloren, statt des absoluten Indisserenzpunkts den relativen der Unterordnung des Senns unter das Densen, des Endlichen und Ewigen unter das Unendliche, zum Princip macht, wird nothwendig dem Realismus entgegengesest seyn?

Lucian. Unfehlbar, wenn diefer fich auf das Wefen des Abfoluten gründet, diefem aber nur das abfolute Erkennen gleichgefest werden kann.

Bruno. Ein solcher hat eben deswegen auch nicht das Ideale an sich, sondern nur das erscheinende Ideale zum Princip?

Lucian. Nothwendig, denn sonst wurde er sich außer allem Gegensaß mit Realismus erblicken.

Bruno. Das reine Subjekt: Objekt aber, jenes absolute Erkennen, das absolute Ich, die Form aller Formen ist ber dem Absoluten

eingebohrne Sohn, gleich ewig mit ihm, nicht verschieden von seinem Wesen sondern Eins. Wer also diesen besigt, besigt auch den Vater, nur durch ihn gelangt man zu jenem und die Lehre, die aus ihm ist, ist dieselbe welche aus jenem.

Jene Indifferenz also im Absoluten, daß namlich in Ansehung seiner die Idee die Substanz, das Reale schlechthin, die Form auch das Wesen, das Wesen die Form ist, eins von dem andern untrennbar, jedes des andern völlig gleichendes Ebenbild nicht nur sondern das andere selbst — diese Indisserenz erkennen heißt den absoluten Schwerpunkt und gleichsam jenes Urmetall der Wahrebeit erkennen dessen Stoff alles einzelne Wahre legirt, und ohne welchen nichts wahr ist.

Dieser Schwerpunkt ist derselbe im Idea: lismus und Realismus, und wenn beyde sich entgegen gesetst sind, fehlt es nur an der Erkenntnis oder vollkommnen Darsiellung desselben in dem einen oder in beyden.

Was aber die Form der Wissenschaft betrifft, und die Foderung, den gedrunge-

nen Reim jenes Princips gur bochften Ent: widlung, und bis gur vollkommnen harmonie mit der Gestalt des Universums auszubilden, bon der die Philosophie der getreue Abdrudt fenn foll, fo tonnen wir ju diefen 3med teine portrefflichere Regel meder uns felbst noch andern porschreiben, die wir beftandig vor Mugen haben, als melde ein Philosoph vor uns in den Worten hinterlaffen hat: Um in die tiefften Bebeimniffe der Ratur einzudringen muß man nicht mude werden, den entgegengefesten und miderstreitenden außersten Enden der Dinge nach: guforichen: den Puntt der Bereinigung gu finden ift nicht das Größte, fondern aus demfelben auch fein Entgegengefetites zu ents wideln, diefes ift das eigentliche und tieffte Gebeimniß der Runft.

Diesem folgend werden wir erst in der absoluten Gleichheit des Wesens und der Form die Art erkennen, wie sowohl Endliches als Unendliches aus ihrem Innren hervorquist, und das eine nothwendig und ewig bei dem andern ist, und wie jener einfache Strahl der vom Absoluten ausgeht und



es felbst ift, in Differeng und Indiffereng, Endliches und Unendliches getrennt erscheine, begreifen, die Urt aber der Trennung und der Einheit für jeden Dunkt des Universums genau bestimmen, und dieses bis dabin ber: folgen wo jener absolute Einheitspunkt in die zwei relative getrenut erscheint und in dem Ginen den Quellpunkt der reellen und natürlichen in dem andern der ideellen und dtr gottlichen Belt ertennen, und mit jener 3mar die Menschwerdung Gottes von Emig-Beit, mit diefer die nothwendige Gottwerdung des Menschen fenern, und indem wir auf Diefer geiftigen Leiter fren und ohne Biderstand auf und ab uns bewegen, jest herabifeigend, die Einheit des gottlichen und naturlichen Princips getrennt, jest hinaufsteigend und alles wieder auflosend in das Gine, die Ratur in Gott Gott aber in der Natur feben.

Dann, nachdem wir zu dieser Sohe gelangt sind und das harmonische Licht jenes Bundervollen Erkennens angeschaut dieses aber zugleich als das Reale des göttlichen Besens erkannt haben, wird es uns verstattet fenn die Schonheit in ihrem hochften Glange gu feben ohne bon ihrem Unblick gebiendet zu werden und in der feligen Gemeinschaft mit allen Göttern zu leben. Dann werden wir die konigliche Geele des Jupiter begreifen; fein ift die Macht; unter ihm aber ift das formende und das formlose Princip, welches in der Tiefe des Abgrunds ein unterirdifcher Gott wieder gufammenenupft: er aber wohnt in unnahbarem Ather. Auch die Schicksale des Universums werden uns nicht verborgen bleiben, die Buruckziehung gottlichen Princips bon der Belt, und wie die mit der Form vermablte Materie der ftarren Nothwendigkeit überliefert worden: noch werden uns die Borftellungen bon den Schickfalen und dem Tode eines Gottes duufel fenn, die in allen Mufterien gegeben werdie Leiden des Dfiris und der Tod des Adonis. Bor allem aber werden unfre Augen auf die oberen Gotter gerichtet fenn, und jenes feligsten Genns Theilnahme durch Unichaun erlangend werden wir mahrhaft, wie die Alten fich ausdrückten, vollendet werden. indem wir, nicht nur als der Sterblichkeit ent: flohene, sondern als folche, die die Weihe unsterblicher Guter empfangen haben, in dem herrlichen Rreise leben. Jedoch, o Freunde, schon mahnt uns die sinkende Nacht, und das Licht einsam funkelnder Sterne. Lasset uns also von hinnen gehen.

## Anmert-ungen.

Heber das göttliche und natürliche Princip der Dinge.) Bur vorläufigen Erläuterung diene die Stelle des Plato (in Tim. p. 385.): Avo wries eide Kelle des Plato (in Tim. p. 385.): To die Jener, zu to per Index is dinari Enter ung und und in die Green ung in die Green ung und in die Green in di

S. 32. fo daß Cophokles 1c.) In einem Fragment, welches Plutarch aufbewahrt hat, und das sich Opp. Soph. ed. Brunk. T. IV. p. 686 findet.

S. 52. Sofrates ben Plato 1c.) In der Stelle des Phileb. p. 217.

S. 106. Merte alfo, o Freund, ben Ginn der Gefete, die ein gottlicher Bereft and uns enthüllt zu haben ich eint.) Sierunter werden die Replerifchen Gefete verftanden. Um den ipetulativen Ginn derfelben zu ahnden, muß man fie von den fpatern empirischen und mechanischen Entstellungen zuvor befregt und in ihrer Reinheit erkannt haben. Sieruber ton-

nen wir uns mit Ueberzeugung auf die frühern Bemühungen eines Freunds berufen: das Pofitive der hier ausgedrückten Ansicht dieser Gesege ift dem allgemeinen Schema der Construction, welches in dieser Unterredung herrschend ift, gemäß; denn nach demselben verhalten sich die dren Keplerischen Gesehe überhaupt wie Indisserenz, Differenz und das, worin bende zur Einheit resconstruirt sind, Lotalität; sie drücken auf diese Weise den ganzen Bernunste Organismus vollkommen aus, und bilden ein in sich geschlossenes Spestem. Dieses mag zum Berstehen der Reden des Bruno der vorläusige Leitztern für diesenigen senn, welche nicht fernere anderwärts zu gebende Erläuterungen erwarten wollen.

S. 186. Die Schidfale alfo jener Lehre ic.) gur Kenner bedarf es vielleicht nicht der Erinnerung, daß die folgende Darstellung sich der befondern Urt, wie Jordanus Brunus die Lehre vom Universum dargestellt hat, vorzüglich nach dem geistreichen Auszug, welcher von seinem Werk: Bon der Ursache, dem Princip und dem Einen, als Anhang zu den Briefen über die Lehre des Spinoza von Jacobi, gegeben worden ist, am meisten annahere,

Ausgenommen, daß Brunus die Geele und die Form eines Dings für identisch erklatt (a. a. D. G. 26g.), wodurch es ihm unmöglich wird, den höchsten Punkt der Indifferenz zwischen Materie und Form mit durchgangiger Klarheit zu gewinnen, Alexander dagegen die Geele selbft als

den Ginen Gegenfag in der Form behauptet, fonach der Form unterordnet, fonnen folgende Stellen des Brunus als Belege und Parallelen feiner Darftellung betrachtet werden.

- "Bir muffen von der zufälligen Form die nothwendige, ewige und erfte Form untericheiden, welche aller Formen Form und Quelle ift. »
- "Diese erste allgemeine Form und jene erste allgemeine Materie, wie sind sie vereinigt, unzertrennlich, verschieden und dennoch nur Ein Weifen? Dieses Rathfel muffen wir aufzulösen swechen. S. 282. 283.
  - « Die vollkommne Möglichkeit des Dafenns der Dinge tann por ihrem wirklichen Dafenn nicht vorhergeben, und eben fo wenig nach dems Benn es eine vollkommne felben überbleiben. Möglichkeit wirklich zu fenn ohne wirkliches Das fenn gabe, fo erichafften die Dinge ftch felbft und maren da, ehe fie' maren. Das erfte und vollfommenfte Princip faffet alles Dafenn in fich . tann alles fenn, und ift alles. Thatige Rraft und Poteng, Möglichkeit und Birtlichkeit find alfo in ihm ein ungertrenntes und ungertrennliches Richt fo die andern Dinge, welche fenn und nicht fenn, fo oder anders bestimmt merden Jeder Menich ift in jedem Mugenblick, mas er in diefem Mugenblick fenn; aber nicht alles, mas er übethaupt und ber Gubitang nach fenn tann. Bas alles ift, mas es fenn tann, ift nur ein Ginziges, welches' in feinem Dafenn alles andre Dafenn begreift. » 6. 284.

« Das Univerfum, die uperzeugte Ratur, ift ebenfalls alles was fie fenn tann in der That und auf Einmal, weil fie alle Materle nebft ber emigen, unveranderlichen Korm ihrer mechfelnden Bestalten in fich fagt: aber in ihren Entwicklungen von Moment gu Moment, ihren befondern Theilen , Beichaffenheiten, einzelnen Befen, überhaupt ihrer Zeugerlichkeit, ift fie fcon nicht mehr was fie ift und fenn tann, fondern nur ein Schate ten von dem Bilde Des erften Princips, in meldem thatige Rraft und Poteng, Möglichteit und Birtlichteit Gins und daffelbe find. » G. 285. f. " Wir haben fein Auge weder für die Sobe diefes Lichtes noch für die Tiefe Diefes Abgrundes; worüber die beiligen Bucher, indem fie die benben außerften Enden gufammenfaffen, mit Erhabenheit sagen: Tenebrae non obscurabuntur a te Nox sicut Dies illuminabitur. Sicut tenebrae ejas ita et lumen ejus. » G, 287.

"Man hute fich, die Materie der zwenten Gattung, welche das Subjekt allein der natürlichen und veränderlichen Dinge ift, mit derjenigen zu vermischen, welche finuliche und überfinnliche Welt mit einander gemein haben, » G. 287.

"Diese Materie, welche den unforperlichen, wie den körperlichen Dingen zum Grunde liegt, ist ein mannichfaltiges Wesen, insofern es die Menge der Formen in sich schließt, in sich bestrachtet aber schlechterdings einfach und untheils bar. Weil sie alles ist, kann sie nichts insbesondere senn. Ich gestehe, daß es nicht für jeden

leicht zu faffen ift, wie Etwas alle Eigenschaften und teine besiehen; das formelle Wefen von allem fenn und doch felbft teine Form haben tonnen; doch ift dem Weltweisen der Sag bekannt: non potest esse idem, totum et aliquid, » S. 290,

G. 197. Nicht mit Unrecht, o Freund, Unfelmo, indem er fich einerfeits an den Beibnigifchen Intellektualismus anfoliegt, icheint auf der andern Geite durch die erfte Befchrantte heit deffelben, welche in dem Ausgehen bon dem Begriff der Monas liegt, in feiner Darftellung gleichfalls beengt; zugleich aber konnte jedoch die Frage entftehn, ob jene Lehre hier nicht wirklich ju einem hohern Ginn umgedeutet worden, und ob in den Bermidlungen und der Unform, welche jene erfte Ginfchrantusg nothwendig macht, je eine Meuferung der mahren Philosophie mit ber Rlar. hoit, wie mehrere in der Rede des Anfelmo, &. B. daß nur inadaquate Borftellung Die Dinge außer Gott feben laffe u. dgl., durchgebrochen fen. Diefe Rrage ift um fo natürlicher, je allgemeiner bis in unfre Beit, felbft von benen, welche fich zu Leibnig betennen, oder die Philosophie gu ihm gurudführen wollen, feine Lehre, nicht ohne feine Chuld, in Sauptpunkten, wie die der vorherbeftimmten harmonie, (welche auf die Berbindung des Leibes mit der Geele bezogen wird), dem Berhaltnig der Monaden ju Gott u. f. f., gang unverftanden geblieben ift; gleichwohl möchte fich in der Rede des Unfelmo nichts finden, das nicht mit einzelnen Stellen aus Leibnig wirklich belegt werden tonnte, ohne daß man nothig hatte gu der Berufung auf den Geift des Intellektualfy: ftems feine Buflucht zu nehmen. Das Senn g. B. der Einheiten in Gott betreffend, und daß für die adaquate oder Bernunftvorstellung alles irn Gott sene, tann man sich auf mehrere Leuse-rungen beziehen, die theils in den Nouveaux es-sais felbst, theils in einer Bugabe zu denselben, über das Theorem des Mallebranche, daß wir alle Dinge in Gott sehen, befindlich sind.

6. 221. welche ein Philosoph vor uns in den Worten hinterlassen hat ic.) - Auch dieser ift Jordanus Brunus, dessen hier (aus dem schon ermähnten Auszug 6. 303.) angeführte Worte allerdings als das Symbolum der wahren Philosophie betrachtet werden können.

gu elfy: n g, für in uge: es-

en, pit

n 6 (d) em

rte N

••

